

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

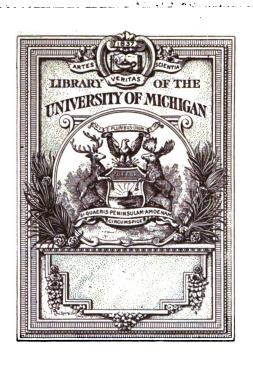

#### Hamann's

### Soften.

Dritter Theil.

Berleger: ,

. Reimer in Berlin.

Commiffionar
für die am 30. Covember 1820 gefchloffene Entfeription:
Riegel und Wießner in Rurnberg.

## Inhalt.

| Briefe | bis 1764    | *     | 🗼 🐫 🕹 |    | ્ર€,િ 3. |      |
|--------|-------------|-------|-------|----|----------|------|
| Kleine | Auffage von | 1764. | •     | ٠  |          | 231, |
| Briefe | bis 1769. i | •     | ٠     | ٠. |          | 296. |
| Kleine | Auffage bis | 1769. | ٠     | ٠  | -        | 403. |

Hamann, dohann Georg,

# Shriften.

Perausgegeben bon

griedrich Roth.

Dritter Ebeil.

Berlin, Reimer 1822

### Vorbericht.

Ich übergebe dem Publicum den dritten Theil ber Samannischen Schriften, febr zufrieden mit der Aufnahme, welche die zwep ersten Theile gefunden haben. Deffentlich ift zwar bis jest darüber nicht viel gesprochen worden; vielleicht, weil unter benen, welche dazu befugt find, die meiften lieber bamit marten, bis die Herausgabe vollendet oder doch weit borgeruckt fenn wird. Indessen find nicht nur die öffentlichen Urtheile, die mir bekannt geworden, aufmunternd; sondern alle Runde, Die mir von dem Eindrucke dieser Erscheinung zugekommen ift, bestätigt die Ueberzeugung, in welcher ich das Unternehmen begonnen ha= be, daß die Nachwelt jett schon da sep, auf beren Burbigung und Dank hamann vertraute.

Es ist natürlich, daß in diesen Schrifzten dassenige am meisten Aufmerksamkeit und Antheil erwecke, was die christliche, oder, wie man jetzt zu sagen pflegt, altglaubige Gesinnung Hamann's beurkundet. Er war mit dieser Gesinnung, worin er nie gewankt

: Ograngby Google

### Vorbericht.

Ich übergebe dem Publicum den britten Theil ber Samannischen Schriften, febr zufrieben mit der Aufnahme, welche die zwep ersten Theile gefunden haben. Deffentlich ist zwar bis jest darüber nicht viel gesprochen worden ; vielleicht, weil unter benen, welche bazu befugt find, die meiften lieber damit warten, bis die Herausgabe vollendet oder doch weit worgeruckt fenn wird. Indeffen find nicht nur die offentlichen Urtheile, die mir bekannt geworden, aufmunternd; sondern alle Kunde, Die mir von dem Eindrucke dieser Erscheinung zugekommen ift, bestätigt die Ueberzeugung, in welcher ich das Unternehmen begonnen ha= be, daß die Nachwelt jetzt schon da sep, auf beren Burbigung und Dank hamann vertraute.

Es ist natürlich, daß in diesen Schriften dasjenige am meisten Aufmerksamkeit und Antheil erwecke, was die christliche, oder, wie man jetzt zu sagen pflegt, altglaubige Gesunung Hamann's beurkundet. Er war mit dieser Gesinnung, worin er nie gewankt

The state of the Google

hat, nicht nur seinen Gegnern ein Aergerniß, sondern auch manchem seiner Freunde ein Wunder. \*) Heutzutage muß ihn den vielen, die sich nach dem alten Glauben au frichtig sehnen, vorzüglich diese Eigenthümlichkeit befreunden. Indessen scheint mir wenigstens eine andere wo nicht höher zu ste-

\*) In einem wenig bekannt geworbenen Buche: Reue Ansichten mehrerer metaphysischen, morallichen und religiosen Systeme und Lehren wod. Gottlob Im manuel Lindner, (Königsberg, in Commission bey Ricolovius 1917), sindet sich folgende merkswürdige Stelle über hamann. Es ist von Mystistern und Schwärmern die Rebe, und ber Verfasser hat von einem Manne von hobem Abel erzählt, ber sich einer wunderthärigen Kraft gerühmt. Dann fährt er fort:

Ein noch auffallenberes, burch porzüglich genialische Größe des Geistes sich auszeichnendes Behspiel gewährte mir ein
Freund, mit dem ich von Jugend auf
viele Jahre zusammen lebte. Es sind
seile jahre zusammen lebte. Es sind
seilente da, die alles zeigen, was man
nur von ästhetischem Geschmack, Feinbeit
und Richtigkeit der Kritik, Scharffinn und
einer Swistischen Gatyrlaune erwarten
kann, selbst das Daseyn einer horazisch
bichterischen Aber. Fener, Energie, und
ein unglaudlich rascher Ueberblick ben seiner Lecture belebte seinen Sinn und Geist
in einem so hohen Grade, das er schon in
ber ersten Petiode der Genesung von einer erschöhsenden, fast ibetlichen Krancheit,
eine sehr beträchtliche Menge von dickni-

ben, doch allgemeiner ansprechend zu sehn. Was hamann sein Leben lang bestritt, war Aberglaube an Formeln und an Regeln z war Misbrauch der Worte; war Manier und Mobe. Damit ist es nun in der Folge noch viel weiter gekommen, dis zur Ermüdung end-Kich, bis zum Eckel. Denen, bep welchen es

Banben aller Formate mit einer folchen Schnelligfeit burchlief und excerpirte, baß ich glaubte, er könne unmöglich wiffen, was er lafe, und besto mehr erstaunte, als ich fand, daß ihm tein Jota von allem entwischt war, was zur vollständigften Rubrit bes Inhalts und gur Benrtheitung fei-nes Guten und Schlechten gehorte. Da-ben ein anerschöpflicher, pifanter und wirflich attischer Wie, von einem Gedachtniß genahrt, bas diesem pfeilschnellen Bige von allen Ecten und Enden einer fast uniberfellen Bolybiftorie ber Stoff lieferte, 3 Aehnlichkeit, Allegorie und verborgenen Sinn in Worten und Sachen ju finden, Die bem gewöhnlichen Lefer von ichlichtem Denfchenverftande, buchftablich genommen, nichts als alltägliche ober wohl gar veråchtliche Waare waren. Daher verftand er fich in einigen seiner Schriften hinter-ber selbst nicht mehr. Ich habe diefes als Seftandniß aus feinem eigenen Mande. Dit einer mißmuthigen Dine fagte er mir in einem Saufe, in welchem wir in einem Rreife von Freunden, die ihn über alles fcatten, und burch boben Rang,

noch Zeit ist, kann hamann ein Licht wers den; seine Kritik oder Aesthetik zeigt die Wahrheit und Schönheit, der Natur: daß Opinionum commenta delet flies, naturae veritas manet.

Die Reibe ber Briefe an hamann's Bruber und an I, G. Lindner endigt in diesem

Belt . und Menschenkenntnif, und alles, was von Gute des Derzens und Große des Geiftes jeugt, berehrungsmurdig maren, Jahr und Tag mit einander verleb. ten: "ich bin recht gequalt, immer foll ich fagen , was ich damit gemeint , was ich darunter verftanden habe, und ich weiß es jest felbft nicht mehr. Es war bas Refultat einer Lecture, in beffen Ibeenjufammenhang ich mich jest unmöglich wieder versegen fann; baber verftehe ich es jest felbst nicht." Als ich ihm einmai ben feinen Auslegungen gang gleich. gultiger Stellen ber Bibel fagte : Beben Sie mir Ihr originelles Talent, burch ben' Bauber eines folden Proteuswißes, wie der Ihrige, Erde in Gold; und Strob. butten in Teenpalafte ju vermanbeln, fo will ich aus bem Schmus Crebilionischer Romane und Aretinischer Bibliothefen alles bas fublimiren, mas Gie aus jeber Beile ber Bucher ber Chronifen . Rnth , Efther u. f. f. gloffiren und interpretiren tonnte er mir freplich (benn Grunde maren feine Sache nicht, wohl aber überraichende, burch ibre finnreiche Erfindungs.

Theile. Bon ben ersteren sind viele verloren und viele der aufbehaltenen sind verstümmelt; ein desso größerer Verlust, da sie gerade in die Zeit fallen, wo Hamann die griechischen Dichter las. Die Briefe an J. G. Lindener, durch einen glücklichen Zufall in die Hande seines Nessen, des Hrn. D. Lindner

glorie, die immer von dem Schimmer eie ner Wahrheiteahnlichkeit begleitet mar, imponirende Orafelspruche) nichts weiter antmorten, als: Charauf find wir angewiefen." Die Geiftesgaben ercentriften Mannes gang fennen gu ler-nen und zu murdigen, mußte man einen langen, vertrauten Umgang mit ibm gehabt und ihn felbst in dem geringfugig. ften Detail bes taglichen Lebens beobach. tet haben ; denn auch ba trug ,fast alles den Stempel der Driginalität ohne alle Uffectation. Und doch maren diese wundernsmurdigen - nicht bloß Eigenheis ten, fondern in der That talentvollen Beifestrafte des Mannes die Urfache, daß er in feiner moralischen und religiosen Denkart schmarmte. Er war ber ftrenge Bertheidiger der craffesten Orthodoxie. Die frenlich viele Bloken gebende Reologie (weil fie fatt radical, nur palligtiv curirt) das verbefferte Befangbuch u. f. f. waren ibm ein Grauel, und auch barin batte er eine gang eigene Runft, die alten, in mander Rudficht anstoßigen, Lieder mit einer Begeisterung, einem Spiel ber Declama.

noch Zeit ist, kann hamann ein Licht wers ben; seine Kritik ober Aesthetik zeigt bie Wahrheit und Schönheit, ber Natur: baß Opinionum sommenta delet fles, naturae veritas manet.

Die Reibe ber Briefe an Samann's Bruber und an I. G. Lindner endigt in diesem

Belt . und Menschenkenntnig , und alles, was von Gute bes herzens und Stofe des Geiftes jeugt, verehrungsmurdig maren, Jahr und Tag mit einander berleb. ten : "ich bin recht gequalt, immer foll ich fagen , was ich damit gemennt , was ich barunter verftanden habe, und ich weiß es jest felbft nicht mehr. Es war bas Refultat einer Lecture, in beffen Ibeenjufammenhang ich mich jest unmöglich wieder verfegen fann; daher berfiehe ich es jest felbft nicht." Als ich ihm eine mal ben feinen Auslegungen gang gleiche gultiger Stellen ber Bibel fagte : Weben Sie mir Ihr vriginelles Talent, burch ben Bauber eines folden Protenswipes, wie ber Ihrige, Erde in Gold; und Strobbutten in Teenpalafte ju bermanbeln, fo will ich aus dem Schmut Crebillonischer Romane und Aretmifder Bibliothefen alles bas fublimiren, mas Sie aus jeber Beile ber Bucher ber Chronifen , Rath , Efther u. f. f. glofftren und interpretiren tonnte er mir frenlich (benn Grunde maren feine Sache nicht, wohl aber überrafcende, burch ibre finnreiche Erfindungs.

Cheile. Bon ben ersteren sind viele verloren und viele der aufbehaltenen sind verstummelt; ein desto größerer Verlust, da sie gerade in die Zeit fallen, wo Hamann die griechischen Dichter las. Die Briefe an J. G. Lind= ner, durch einen glücklichen Zufall in die Hande seines Neffen, des hrn. D. Lindner

glorie, bie immer von dem Schimmer eis ner Wahrheiteahnlichkeit begleitet imponirende Orafelfpruche) nichts weiter antmorten, ale: "darauf find wir angewiesen." Die Geiftesgaben ercentrischen Mannes gang fennen gu lernen und ju murdigen, mußte man einen langen, vertrauten Umgang mit ihm gebabt und ibn felbft in bem geringfugig. ften Detail bes taglichen Lebens beobach. tet haben; denn auch ba trug fast alles den Stempel der Driginglitat ohne alle Affectation. Und doch maren diese wundernsmurdigen - nicht bloß Eigenbeiten, fondern in der That talentvollen Beifestrafte bes Mannes die Urfache, daß er in feiner moralischen und religibsen Denkart schwarmte. Er war ber ftrenge Bertheidiger ber craffesten Orthodoxie. frenlich viele BloBen gebende Meologie (weil fie fatt radical, nur palliativ curirt) das verbefferte Befangbuch u. f. f. waren ihm ein Grauel, und auch darin hatte er eine gang eigene Runft, die alten, in man-cher Rucficht anstoffigen, Lieder mit einer Begeisterung, einem Spiel ber Declama.

in Stüttgart gekommen, und von biesem in die meinigen gegeben, sind bagegen überrasstehen voustandig. Das Verfahren mit diesen Briefen, das ich in dem Vorberktre des ersten Theiles angegeben, ist auth in dem gegenwartigen beobachtet worden. Was bark aus nicht mittheilbat war, bezieht sich auf die Gewissenseihe, welche Hamann im Jahzre 1763. einging, und worauf er nicht sels ten in seinen Schriften, 3. B. Th. 2.

tion und Mimit ju fingen, baß man mit

ihm fast gleich empfand."
Go weit G. J. Lindner als Greis, bennage 30 . Jahre nach hamann's Tobe, ber einft an ibn als Bungling ein fo treffenbes Bort aber Schwara meren gerichtet hatte. (34. 4. 6,340. 41.) iDos bemertenswertgefte in biefer Stelle ift ber Muse fpruch: barauf find wir angewiefen. Dan vergleiche bamit, wie hamann in ben Briefen an Jacobi G. 349. bas ,im Glauben geboren werben" hervorhebt. Uebrigens ift bie Behaup-tung bart, bag hamann bie craffefte Driboborit vertheibigt habe, und bag Grunde nicht feine Sathe gewefen fegen. Der mabte Glaube, Tagt Jacon bi (Werte Th. 3. S. 505.) wat thir Spooffulis Diefes bient ber Behauptung Lindner's jur Erflas rung fowohl ats Biberlegung. Das ihm bas ans geblich verbefferte Gefangbuch ein Granel gewefen , wird man in feinen Briefen an ben Kriegerath Scheffner beftatigt finden. Er batte biefen Bibers willen mit einem anbern geoben Danne gentein, bem Orthadorie woht nicht bengumeffen ift; mit Bintelmann, ber in einem Briefe an Denne Blagt, bas bas bannbverifche Gefangbuch burch Menberung verborben worben. Beerbeit icheint beiben Mannern bas anftofigfte unter allem gewen fen au fenn. Digitized by Google.

4171 anfpielte Diefe Berbindung Samenn's ift in Ronigsberg zu seinen Lebzeiten stadt-, Fundig mundig meile fie reiner und gludlicher, als viele burgerliche Chen mar, nicht anstos, Fig gemefen;, auch bem großeren Publicum Mi fie micht unbekannt, geblieben. Man fins Det fie g. B. ermabnt in einem Auffahe bes fel. Reichardt in der Urania von 1812, wo aber Hamannis Abneigung gegen bie Wernandlung Terfelben in eine burgerliche Che gang unrichtig erklart ift. Ruckfichten, benen ich mich nicht entziehen konnte, haben mir unterfagt at Damann's, benkwurdige Mittheis lungen über das Entstehen dieser Berbindung h bie gegenwärtige Sammlang aufzunehmen; es wird aber bafür geforgt werben, daß fe nicht mutergeben.

To die Briefe an J. G. Lindner aufhören, beginnt ber moch reichhaltigere Briefwechfel nut Ferder. Don herder scheinen viele Briefe verloren, Hamann's dagegen alle
oder sall inde pprhanden zu senn. Die Fortfehing dieses Briefwechsels wird den größeren
Theil bes fürften Bandes und einen nicht
geringen der zwey folgenden einnehmen. Man
wird schen, wie viel herder von hamann
empfangen, und wie unabhängig er sich
gleichwohl von ihm erhalten hat. Der etwas raube Ton, welchen man zuweilen hier,
wie in den Briefen an J. G. Lindner sindet,
darf nicht befremden. Interdum etiam ob-

jurgationes in amicitiis vigent maxime, fagt Cicero (de Offic. I. 18.) aus eigener Erfahrung, wie 3. B. die Briefe des Bru-

tus an ihn zeigen.

Die kleinen Aufsche aus der Königsberger Zeitung herauszusinden, bin ich durch Winke in Hamann's Briefen an Lindner in den Stand geseht worden. Ich denke nicht, daß einer, der ihm angehörte, übergangen sen. Einige Uebersehungen aus dem Englisichen und Französischen, denen er nichts eisgenes bengefügt hat, sind absichtlich hier nicht ausgenommen worden.

Munden ben 22. Marg 1822.

gr. Roth.



# Briefe.

Bon 1760 bis 1764.

hamann's Schriften III. Ah.

65. An feinen Bruber, nach Rigd. Ronigeberg, ben 2, 3an. 1768,

Dein Bater schickt dir den Chrysostomus junt Weihnachtsgeschent. Ich habe denselben mit viel Vergnügen jum Theil gelesen, ich freute mich aber auch, daß ich damit ju Ende kam. Die Aumerkungen der Ueberseher sind ofters so schlecht, als die seichten Stellen ihres Originals. Wer keine Leivenschaften hat, wird kein Redner werden; und diese verführen die Verinunft so gut als die Einbildungsfraft.

Endlich erhaltst bu ein Eremplar von meiner Arbeit, bas ich burchschießen lassen, weil
ich mir vorgenommen hatte, basselbe voll zu
schreiben. Die Lust bazu ist mir aber vergans
zen. Ich erhielt sie ganz unerwartet am heil.
Weihnachtsabend, und habe sie auch so abgefertigt, daß mein Freund sie zu gleicher Zeit
erhalten möchte. Jest wird sie nichts neues
miehr fur dich senn. Es wimmelt darin von
Druck- und Schreibsehlern. Was für eine
Last ist es, ein Autor zu werden, und wie ist
es möglich, daß wir einigen Ehrgeiz, Eitelseit
aber Lust darin sinden können?

Ich weiß nicht, ob ich zu gut oder zu schlecht von dieser Arbeit denke, wenn ich mir vielen Widerspruch vorstelle. Sollte ich ein gedrückt, gerüttelt und geschüttelt Maß erhalten, so weiß ich, daß ich es verdient habe. Wilch gab sie, da er Wasser forderte; Butter brachte sie dar in einer herrlichen Schaale. Sie griff mit ihrer hand den Nagel und mit ihrer Nechten den Schmiedehammer. Tritt meine Seele auf die Starken! heißt es in dem Liede Debora.

Es hat mit bem Oruck fo lange gewährt, weil keine Cenfur in Salle möglich gewesen zu erhalten, die daher in Berlin hat beforgt wer, ben muffen.

66. An feinen Bruber, nach Riga. Sonigeberg, ben 9. Janner 1760.

Ich schicke bir einen Brief über D. Luther, ben ich unvermuthet vorige Woche hier gefunden, von einem Möser, der eine Tragedie Arminius geschrieben hat, und advocatus patriae des Hochsifts Osnabruck ift. Sein Styl im Französischen muß besser als im Deutschen seyn. Von seinem Trauerspiele kann ich weinig Gutes sagen; man sindet darin einen sehr gedrehten Wis und viele neue deutsche Wörter. Sein Brief aber über Luther ist vorzug-lich, und ich habe ihn mit ungemeinem Ver-

anugen gelefen, weil ich einen Saufen meiner eigenen Gedanten barin gefunden. Er bernft fich unter anderem auf eine Stelle des Boltgis re in feinem Berfuche uber ben Menfchen, bie mit einer Stelle Luthers in ber portrefflichen Worrede feines Mfalters, an ber ich mich nicht mude lefen fann, febr übereinstimmt. 36 will die lettere abschreiben, bamit du fie mit ber erfteren vergleichen fannft. "Gin menfc "lich berg ift wie ein Schiff auf einem wilben Deere, welches die Sturmwinde von den vier Dertern ber Belt treiben. Sier fiogt ber "Rurcht und Gorge fur tunftigen Unfall; bort fahrt Gramen ber und Traurigfeit von ge-.. genmartigem Uebel. Dier webt Soffnung und Bermeffenheit bon jufunftigem Gluce; "bort blatt ber Sicherheit und Freude in ge-"genmartigen Gutern." Boltaire's Ausdrucf ift Brofa gegen diefes Gemalde.

Schuge's Bergleichung der romischen und griechischen Dichter mit den nordischen Barden wird dem herrn Rector nicht unangenehm senn. Binkelmann's Gedanken von der Nachahmung der griechischen Berke in der Maleren und Bildhauerkunft machen dem deutschen Genie in den schonen Kunsten Ehre. Ich habe diese dren Schriften für mich selbst ausgenommen, nebst einigen andern, von denen kunftig mehr.

Ich laufe jest ein Buch durch, deffen Eis

tel und Recension mich sehr hetrogen hat;
"Grundsäße und Anweisung, die Redner zu
lesen." Ich dachte hier eine Anweisung zu
sinden, besonders die alten Redner zu lesen;
es sehlt uns noch an so einem Werke. Bey
Durchlesung des Ehrysostomus und bey der Critif seiner Ueberseger sind mir ofters Betrachtungen von der Art eingefallen, die ich
in diesem Buche auseinandergesest und encwickelt zu sinden hosste. Es ist aber nichts als
eine Redefunst, die aus den Alten zusammert
gesest oder vielmehr gestickt ist.

Alle Anmerkungen des Winkelmann über die Maleren und Bildhauerkunst treffen auf das Saar ein, wenn sie auf Poese und and dere Kunke angewandt werden. Die Odossee hat mir ein ganz neues Licht über die epische Poese gegeben. Bodmer und Klopstock haben beide den Somer gewiß studirt; sie haben ihn aber nicht anders als im Kleinen, im Detail verstanden nachzughmen.

Der Vorwurf, ben man ehemals ben Griechen machte, daß fie die Kunfte verrathen, gemein gemacht und entweiht hatten, trifft jest Frankreich. Ihm haben wir es zu danken, daß es keine Kunft mehr ist, Gespräche, Luft. und Trauerspiele, und alles, was man will, zu schreiben. An so einem Trauerspiele, als dem Tode des Ajas, läst sich acht Tage

lefen, und die Mube reut einen nicht, fo ein Stud ju zergliedern, um den Mechanismus beffelben so viel möglich ju ergrunden. Was ift Uluffes für ein Charafter!

67. An feinen Bruber, nach Riga. 1760.

Weil du glaubst, daß ich Zeit genug jum Schreiben übrig habe, so soll es meine Pflicht senn, mich deiner guten Mennung von meiner Muße so viel ich kann zu bequemen. Wir haben uns herzlich über deine lesten Nachrichten von deiner Gesundheit gefreut. Gott erhalte dich und lasse es dir an keinem Guten fehlen! Er lehre dich die Welt brauchen, daß du dersselben nicht mißbrauchest, weil das, was in unseren Augen als das Wesen derselben aussseht, das Alter einer Mode (Fashion sagt der Englander) aushält. Unsere Vernunft kann sich gleichwohl daran, wie unsere Augen an einen gewißen Juschnitt der Kleider, gewöhnen,

Es ift mir lieb, daß ich dir etwas nigliches an der historischen Tabelle geschickt habe;
ich wünschte, daß du fie mit Sanschen vornehmen könntest. Mir gefällt nicht, daß du
fie mit Conjugiren qualst, fie und dich selbst.
Denn die Arbeit, die ein Lehrer dem Schuler macht, fällt immer wieder auf den ersteren
zuruck. Warte mit dem Conjugiren, bis fie
schreiben kann; dann wird fie mit mehr Gründlichkeit, Leichtigkeit und Lust lernen, indem du

ihr die Etymologie der temporum sinnlicher machen fannst und die Charafteristif der Endungkarten, der Personen u. f. f. Du willst aber nichts von dem anwenden, mas man diran bie Sand gibt, fondern bleibst auf dent Bleife, ben Undere geben, und ber bir fcon befannt ift; und bist fowohl zu furchtsam als ju fchlafrig, nabere Wege ju versuchen. Deine Ochuler werden bich immer nachahmen, und nichts recht lernen wollen, weil bu fie nicht recht lehren willft. Du bift fo geheim mit beia. nen Schulsachen gegen mich, als wenn es Staategeschafte maren, ober ale wenn bu beinen Rindern durch dein Benfpiel bierin borgeben wollteft, nicht aus ber Schule ju fcma-Ben. Wenn bu bon ber Wichtigfeit beines Umtes recht eingenommen mareft, murbe diefe Luft und die Idee davon nicht in hundert Rleinig. feiten hervorbrechen, in Fragen, Anmerkungen, Beobachtungen? Eine Leibenschaft ju einem Gegenstande verrath sich bald; sie sucht sich. wie Galathea, ju zeigen, ebe fie Aepfel wirft, fie verrath fich felbft burch ihr Berfteden, und fpottet über ihr eigen Binfel - und Bufchwiel. Du wirst boch wohl beine Schule mit andern Augen ansehen fonnen, als ich die Lon-Doner Borfe, auf der ich mehr die Menschen und Bildfaulen bewunderte, als mich um bie Raufleute befummerte, und mich, wie Der

mosthenes benm Geraufch ber Bellen, ubte, englisch mit mir felbst ju reden.

Wenn es dir ängstlich fällt, als ein Lehrer Deine Stunden anzuwenden, fo gebe als ein Oduler in die Claffe und fieh beine Unmane Digen als lauter Collaboratores an, die bich unterrichten wollen; gehe mit einem Borrath von Fragen unter ihren Saufen; fo wirft bu Die Ungeduld der Wißbegierde benm Unfange ber Lection in dir fuhlen, und das Nachdenfen eines folden Odulers mit bir nach Saufe bringen, der eine ganze Gefellichaft von Lehrern auf einmal vergleichen und überseben kann. Werben bich beine Rinder als einen folden Oduler felbst erfennen, so werden fie fic bald nach beinem Mufter bilden, und diefer Betrug wird fie bald geneigt machen, fich in einen Wettftreit mit dir einzulaffen. Die größten Bortheile find allemal bon beiner Gei. Du bift ber alteste unter ihnen , und eie nen Ropf bober. Du fannft mehr lernen ale fie, weil du so viele Lehrer haft, die du gea geneinander halten fannft.

Wer von Kindern nichts lernen will, der handelt dumm und ungerecht gegen fie, weun er verlangt, daß sie von ihm lernen sollen. Kannst du sie durch dein Wissen nicht aufblaben, desso mehr Gluck für sie und dich, wenn sie durch deine Liebe erbaut werden.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Je mehr bu mir Muße zutrauft, mein lieber Bruder, desto genauer werde ich auf deine Unterlassungsfehler seyn. Der hundertaugige Argus war ein Mensch ohne Geschäfte, wie sein Name ausweist. Es ist daher kein Ruhm, daß ein Zuschauer von einigen Dingen besser urtheilen kann, als die sie unter hanben haben; und keine Schande für diese, ihre Handgriffe nach den Beobachtungen eines Müßiggängers zu verbessern.

Rur leute, die zu arbeiten wissen, kennen das Geschenk der Ruhe, diese Gabe, diese Einsehung, diese Rachahmung des Schöpfers. Die leersten Köpfe haben die geläusigste Zunge und die fruchtbarste Feder. Man darf nur eine allgemeine Kenntniß der Gesellschaften und der Bibliotheken haben, um zu wissen, wer am meisten zu reden und zu schreiben gewohnt ift.

Glackliche Compilatoren zu fenn — darin bee fieht das Berdienst eines Banle und Montesquien, und homer soll selbst einer gewesen fenn, nach der Mennung der hesten Kunstrichter.

Pixeris egregie, notum si callida verhum Reddiderit junctura novum —

Sine schlaue Berbindung von Wort und Wort, Redensart und Redensart, Empfindungen und Urtheilen — erlangt man baburch bie Unsterblichkeit? und muß ber Endzweck nicht

den Mitteln gemäß fenn? beibe eitel und thoe richt.

Und doch fällt es uns muthwilligen Ritbern fo schwer, ftill zu figen. Berleugnen wir nicht dadurch den Rang, den uns Gott angewiesen, und machen uns zu Lastträgern und Gibeoniten seines Staats, da wir herren, Zuschauer und Aufseher der Schöpfung senn sollten?

68. An feinen Bruber nach Riga. Ronigsberg, ben 12. Febr. 1769.

Ich habe dir lange nicht ordentlich schreje ben fonnen, und will es heute suchen nachanholen. Ich werde erft einige Untwort auf bein lettes Ochreiben geben, und von mir felbst anfangen. Du haft nicht nothig, in Sleichniffen mit mir zu reden. Ich werde bir nichts ubel nehmen. Es ift eine Gabe, Ale legorien zu machen und Allegorien auszulegen. Sie beziehen fich auf einander. 3ch habe bir fon ben einer andern Gelegenheit gefdrieben, bas Rachahmen und Rachaffen nicht eie nerlen ift. Das Berhaltnif, in bem ich mit meinen Freunden ftebe, ift gan; anders als bas beinige, und vielleicht auch bas ihrige gegen mich. Du magft felbft Unlaß nehmen nachzudenken. Wenn wir nichts als ein Opiel bes Wiges baraus machen, fo üben wir und

in einem hamischen Wis, ber Wahrheit und Liebe ber Pflichten aufopfert, um ! fich binter bem Schirm figeln ju fonnen; gewohnen uns an Verdrehungen, Doppelsinn. Ich habe defto nothiger gefunden, biefe Erinnerung bir ju thun, weil ich febe, baß flugere Leute fich nicht schämen, meine Tadler und Nachfolger, beides auf eine nicht zu geschickte Art, zu fenn. Es gehört alfo ein wachsames Auge auf fein eigen Berg fowohl ale die Gegenftande, mit denen man ju thun hat, und nicht eine bloße Geschicklichkeit, Andern nachzuspotten. Einer fann fich Frenheiten aus Leichtsinn neb. men, und fich das Erempel eines andern jum Mufter ftellen, beffen Erfenntnig und Gefahl noch fur ihn ju ftark ift. Es ift uns befob. len, alles zu prufen und bas Gute nur angunehmen. Ich halte es nicht fur nothig bir die Rebler in beinen Unspielungen ju entbecten. Mennft bu, baß es eine Rurzweil ift, folche Schuler vor fich ju haben, die ju fchlaf. rig find, geiftliche Dinge ju boren, und die man årgert, wenn man auf eine geiftliche Urt bavon mit ihnen reden wollte, daß man fich ju irdifchen Bilbern berunterlaffen muß, wenn fie einigen Begriff davon haben oder einige Luft dazu bekommen follen. Bir fannen bas Berderben unferes Rachften nicht feben, ob. ne an unfer eigenes ju benten, und biefe Ruct.

ficht bengt uns; und diese Demuthigung giebe unferem Geiste Rrafte und macht uns zu Bendungen aufgelegt, die ein gerad und fleif benkender Philosoph nicht nachzumachen im Stande ift.

Das zweite ift bein Urtheil über Wagners griechische Grammatif. Beißt bas urtheilen . . lieber Bruder: "fie ift fonft fehr gut, und fann gur Unleitung jeder Sprachlebre dienen, aber etwas ju furz und ein bloßes Gerippe; "ich ziehe Mullers vor"? Deines Wirths Urtheil ift ein wenig feiner, fieht aben nach eben dem Bilde und ber Ueberschrift aus. und ift der berbefferten Ausgabe eines Buches aleich, das niemals gut werden fann, wenn es auch zehnmal verbeffert auskame, weil es im Bufchnitt verdorben ift. Wir wollen nur fo aufrichtig fenn und befennen, baf wir alle dren nicht fark genug im Griechischen find, um diese Grammatik ju verftehen; und daß fich ein Buch schwer Rindern erklaren lagt, bem man felbft nicht gewachsen ift. Ein Ochuler kann fich ben einer maßigen Luft und Sahigfeit mit Mullers Grammatif felbft helfen ohne Praceptor.

Wenn wir also einen Schüler fragen möchten: welches Buch gefällt dir beffer? so wurde er sich unstreitig für dasjenige erklären, das ihm am leichtesten ware. Denn alle Schu-

ler haben Luft zu lernen, und Beaueinlich. feit, mit leichter Dube ju lernen. Diele Denkungsart ichickt fich fur feinen Lebrer, ber feine Gymnafiaften abharten will , und daber felbst bie Sowierigfeit nicht achten muß. Bent Lehren aber in nichts anderem befteht; als; baß ich ein Benfunt meinem Untergebenen aufgebe, bas er ohne meine Dube fich einpragen muß, fo ift Duller und Gottiched ein bortreflich Dufter, bas Lehrern und Schulern nicht fauer wird. Ein Gerippe muß troden und bemt Beficht unangenehm fenn, von Abern, Sehnen und Rleifch entblogt; wibrigenfalls ift es ein Mas oder Luder. Diese durren Knochen muß eben ber Beift bes Lebrers befleiben und beseelen. Das ift viva vox im Unterricht, eine Cochter einer lebenbigen Ertenntnik, und nicht wie vox homana, eis ne Orgelpfeife. Grundliche Ginnichten find nicht . leicht; fie muffen gegraben und geschöpft wetbent. -

Den ig. gaftnacht.

Wir fepern heute Fastnacht, mein lieber Bruder. Gott lasse auch diese Zeit an dir gessegnet seyn, und heilige auch einige Augenbliche beiner Tage bem Andenken unseres Mittelers und Fürsprechers. Ich habe dir mit leteter Post nicht schreiben konnen, weil ich eben

mit meinen Briefen an hrn. Arent B. ferstig wurde. Dein Bater wartet mit Schmersten auf Briefe von bir.

Ich ftudire jest mit viel Nahrung fur mich Bengels Zeigefinger über bas neue Teffament, Diefer Autor bat einen gludlichen Ausbruck in Sinnfpruchen; einer berfelben ift: Te totum applica ad textum; rem totam applica ad tea Es ift ein vorseer meerseer in diefer Senteng. Das erfte muß bas lette fenn. Je mehr ber Chrift erfennt, daß in diesem Buche von ihm gefcrieben fieht, befto mehr machet ber Eifer jum Buchftaben bes Bortes; bie Rritif ift eine Schulmeisterin ju Chrifto; fo balb ber Glaube in une entfteht, wird bie Magd ausgeftofen und das Gefet hort auf. Der geifiliche Menfc urtheilt bann ; und fein Gefdmad ift ficherer, als alle pavagogische Regeln ber Abilologie und Logik.

Der Titel dieses Werks verdient, daß ich ihn hersete, weil der Antor den Inhalt sehr genan beschrieben hat. Gnomon novi testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas sensum coeslectium indicatur, opera Jo. Alb. Bengelii. Tubing. 1742. In der Vortede sührt der Antor einen sehr merkwürdigen Ausspruch unsseres Luther an, der von dem philosophischen Geiste dieses Mannes ein Zengniß giebt; Nis

ler haben buft zu fernen, und Beque inlid. feit, mit leichter Mube ju lernen. Diefe Denkungsart ichicft fich fur feinen Lebrer , ber feine Somnafiaften abharten will , und baber felbft bie Sowierigfeit nicht achten muß. Benn Lehren aber in nichts anderem besteht; als; baß ich ein Benfum meinem Untergebenen aufgebe, bas er ohne meine Dube fich einpragen muß, fo ift Duller und Gottiched ein bortreflich Mufter, bas Lehrern und Soulern nicht fauer wird. Ein Gerippe muß troden und bemt Beficht unangenehm fenn, von Abern, Sebnen und Rleisch entbloge; widrigenfalls ift es ein Mas oder Luder. Diefe durren Knochen muß eben ber Beift bes Lehrers befleiben und beseelen. Dás ist viva vox im Unterricht, eine Sochter einer lebenbigen Ertenntnik, und nicht wie vox hamana, eis ne Orgelpfeife. Grundliche Einfichten find nicht . leicht; fie muffen gegraben und geschöpft werbent. -

Den ig. gaftnacht.

Wir fepern heute Fastnacht, mein lieber Bruder. Gott lasse auch diese Zeit an dir gestegnet senn, und heilige auch einige Augenbliche beiner Tage dem Andenken unseres Mitteters und Fürsprechers. Ich habe dir mit lete ter Post nicht schreiben konnen, weil ich eben

mit meinen Briefen an hrn. Arend B. ferstig wurde. Dein Bater wartet mit Schmersten auf Briefe von bir.

Ich ftudire jest mit viel Nahrung fur mich Bengels Zeigefinger über bas neue Teftament, Diefer Autor hat einen gludlichen Ausbruck in Sinnfpruchen; einer berfelben ift: Te totum applica ad textum; rem totam applica ad tea Es ift ein vorrger medriger in Diefer Genteng. Das erfte muß bas lette fenn. Je mehr ber Chrift erfennt, bag in diefem Buche bon ihm geforieben fieht, befto mehr wachet ber Eifer jum Buchftaben bes Wortes; bie Rritif ift eis ne Schulmeifterin zu Chrifto; fo balb ber Glaus be in uns entfteht, wird bie Magd ausgeftofen und bas Gefet hort auf. Der geiftliche Menfc urtheilt bann ; und fein Gefdmac ift ficherer, als alle påvagogische Regeln ber Abilologie und Logik.

Der Titel dieses Werks verdient, daß ich ihn hersete, weil der Autor den Inhalt sehr genau beschrieben hat. Gnomon novi testamenti in quo ex nativa verdorum vi simplicitas, profunditas, concinnitas sensuum coelestium indicatur, opera Jo. Alb. Bengelii. Tuding. 1742. In der Bortede führt der Antor einen sehr merkwürdigen Ausspruch unsseres Luther an, der von dem philosophischen Seiste dieses Mannes ein Zeugniß giebt; Ni-

hil aliud esse Theologiam nisi Gramm at icam in spiritus sancti verbis occupatam. Diese Erklärung ist erhaben und nur dem hohen Begriffe der wahren Sottesgelehrsamkeit adaquat. Das Pathetische und das Affectuose in der Schreibart der Bucher des N.B. ist Ein Gegenstand; ra is over das decorum der andere. Bon dieser Seite hat man wenig Ausleger; und in dieser Betrachtung ist dieses Werf ein Hauptbuch. Argumenta haben Ausleger genug; affectus und morres gar keine oder sehr wenige gehabt.

69. An feinen Bruber nach Riga. Königsberg, ben 24. Marz 1760.

Ich bin heute Gott kob mit ben 19 Tragodien des Euripides fertig geworden und der Sophokles wird kunftige Woche mit Gottes Hulfe meine Arbeit vor dem Feste beschließen. Bengels Inomon habe ich auf gestern zu Hausse gebracht, da ich heute das neue Testament wieder angefangen. Du siehst, mein lieber Bruder, wie ich dir immer von meinen Gesschäften Rechenschaft gebe; ich wünschte ein gleiches von dir. Sind deine Schularbeiten so trocken? Der Bauer mit dem Pfluge ist eben kein Beobachter; der Landmann aber, der ein Wirth ist, kann ohne Naturkunde nicht sortsommen, und erwirdt sich halb mehr als

ber Phyfiter. Wir muffen uns nicht als Scharwerfer, fagt Paulus, fondern als Oeconomi bes lieben Gottes in unferem Berufe und in unferem Wandel anfehen.

Ich lese Rieger's Passions. Predigten mit vieler Erbauung; er hat eine faßliche Grund-lichkeit, eine Salbung, von Forstmann's seiner sehr unterschieden, der eine Ruhnheit, einen Schwung hat, die Wenige erreichen können, und wodurch er kalteren und bloderen Lesen ärgerlich fallen muß.

Ich habe meinen Berbindungen mit bem Berensichen Sause nach meinem Dag und nach bem beften Billen ein Genuge gethan das nichts mehr übrig ift, als ben Unfpruch meiner Stulben wegen auf einen orbentlichen und vernunftigen Suß ju bringen. Ich habe befivegen neulich an hrn. Arend gefchrieben um ihn ju bem Schritte, ben ich jest mit nottlicher Gnade thun will, porjubereiten. 36 bente alfo jest an ihn ju fchreiben, und will mir einen formlichen Auffat barüber ausbit. ten, bamit weder du noch ein anderer funf. tig baben zu furt fomme. Dieß ift ber Inhalt bes Briefes, ben ich ju fchreiben gebens fe, und ben ich bich einzuhandigen bitte. Du wirft hieruber feine Weitlaufigfeit machen und, wenn bu etwas nothig findeft mir gu melden, es englisch ober fo leicht als imbg.

hamann's Schriften III. Th. Danied by Google

hil aliud osse Theologiam nisi Grammaticam in spiritus sancti verbis occupatam. Diese Erklarung ist erhaben und nur dem hohen Begriffe ber wahren Sottesgelehrssamkeit abaquat. Das Pathetische und das Affectuose in der Schreibart der Bucher des N.B. ist Ein Gegenstand; ra is over das decorum der andere. Bon dieser Seite hat man wenig Ausleger; und in dieser Betrachtung ist dieses Werk ein Pauptbuch. Argumenta haben Ausleger genng; affectus und moures gar keine oder sehr wenige gehabt.

69. An feinen Bruber nach Riga. Ronigsberg, ben 24. Marg 1760.

Ich bin heute Gott kob mit den 19 Eragebien des Euripides fertig geworden und der Sophofles wird kunftige Woche mit Gottes Hulfe meine Arbeit vor dem Feste beschließen. Beugels Gnomon habe ich auf gestern zu haufe gebracht, da ich heute das neue Testament wieder angefangen. Du stehst, mein lieber Bruder, wie ich dir immer von meinen Geschäften Rechenschaft gebe; ich wünschte ein gleiches von dir. Sind deine Schularbeiten so trocken? Der Bauer mit dem Pfluge ist eben kein Beobachter; ver kandmann aber, der ein Wirth ist, kann ohne Naturkunde nicht sortsommen, und erwirdt sich hald mehr als

ber Bhnfter. Wir muffen uns nicht ale Schatwerfer, fagt Paulus, fondern als Oeconomi bes lieben Gottes in unferem Berufe und in unferem Wandel anfeben.

Ich lefe Rieger's Paffions . Predigten mit vieler Erbauung ; er hat eine fagliche Grand. lichfeit, eine Galbung, von Forstmann's feiner febr unterschieden , ber eine Rubnbeit, ela nen Sowung hat, die Benige erreichen fonnen, und wodurch er falteren und bloderen Lefern årgerlich fallen muß.

Ich habe meinen Berbindungen mit bem Berensichen Saufe nach meinem Dag und nach bem beften Billen ein Genuge gethan das nichts mehr übrig ift, als den Anfpruch meiner Schulden wegen auf einen orbentlichen und vernunftigen Suß ju bringen. Ich habe befivegen neulich an Drn. Arend gefchrieben um ihn ju bem Schritte, ben ich jest mit nottlicher Gnade thun will, borfubereiten. 3ch bente alfo fest an ihn ju fchreiben, und will mir einen formlichen Auffat barüber ausbit. ten , damit weder du noch ein anderer funf. tig daben zu furt fomme. Dieß ift der Inhalt bes Briefes, ben ich ju fchreiben gedens fe, und ben ich bich einzuhandigen bitte. Du wirft bieruber feine Beitlaufigfeit machen und, wenn bu etwas nothig findest mer ju melden, es englisch ober so leicht all indg. Disable Google

Samann's Schriften III. Ih.

lich thun, um den Bater nicht eber als im Bothfalle zu beunruhigen. Du kannst leicht erachten, wie viel mir sowohl als dir daran gelegen ist, daß ich nur weiß, wie viel ich schuldig bin, und daß ich darnach gewißermaßen meine sehige und kunftige Lebensart einzurichten habe. Laß dir diese Sache hestens empsohlen seyn.

## 70. An feinen Bruber.

Ronigeberg, ben 12. April 1760.

Mein lieber Bruder, Gestern unvermuthet beinen Brief erhalten. Du beurtheilst mich unrecht, wenn du ben mir ich weiß nicht was für Unruhe zum Voraus setzell. Ich bin gefaßt auf alles, was Gott schickt, und ich kann aber keinen Mangel klagen. Gesundheit, Arbeit und Freude sind das Rieeblatt meiner Tage.

Bielleicht bift bu neugierig, ben Inhalt von hrn. Arend's Antwort ju wiffen. hier ift fie :

Mein herr, ber willtuprlich formtiche Abschieb, ben Sie von hier genommen, (foll heißen: ben Ihnen mein Bruber geschrieben) und worauf, wie Sie sagen, mein Stillschweigen bas Siegel gebrückt, mag die Quittung aller Betbinde lichkeiten seyn, die jemals unter uns gewesen. Mit meinem Willen haben Sie die Reise nach England in meinen Geschäften gethan, und was ist wohl

billiger, als baf ich bie Reifetoften trage, bie ichon lange abgeschrieben find ? Thun sie geruhig ben Schritt, ben Sie sich vorgeset; ich werbe Ihnen nichts in ben Beg legen. (Man rebet von eienem Eunftig en Schritte, ich nannte bie Frenheit, meine Rechnung zu forbern, bie ich mir nahm, alfo.) Reiner nehme ben ans bern in Ansprache, so find wir ganglich geschieben.

On wirst jest vermuthlich alle meine Sachen erhalten. Ich vertraue dir die Verwahrung meiner Bucher'; sorge also dafür auf das Beste.

Unfer Buchlaben hat enblich die Ernbte ber letten Meffe erhalten; ich werbe bavon auch für euch etwas aussuchen.

Leffing's Fabeln habe ich gelesen; das erafte Buch berselben ist mir eckel gewesen. Die schone Natur scheint daselbst in eine galamte verwandelt zu sehn. Seine Abhandlungen sind mehr zum Ueberdruß als zum angenehmen Unterricht philosophisch und wißig. Es sind Sticheleven auf Namler unter dem Artisel von Batteur; er ist der mehr eckle als seine Kunstrichter. Der Tadel des la Fontaine gehr ihn gleichfalls an, von dem Namler ein großer Partengänger ist. Benn Lessing den Lasantaine tadelt, so greift er, ohne es zu wissen, seiner eigenen Grundsähe Anwendung an. Lassontaine ist deswegen so planderhaft, weil er die Individualität der Pandlung zur Intuition

Digitized by Google

2

bringt, und nicht, wie Leffing, ein Miniatur. Maler, fondern ein Ergabler im rechten Berftande ift. Geine Gedanken, marum Thiere gebraucht merden , und der größte Theil feie. ner Beariffe find im Grunde falfc und nichts als Ginfalle; und ber Kabulift fafelt in ber Borrede und bem Unhang auf gleicher Leper. Es ift fast feine Babel, über die man nicht den Titel fegen fonnte, ben Untonin feinem Sw de gegeben : de se ipso ad se ipsum. Dies fes Selbst ift die Starte sowohl als Schwade diefes Autors. Wer ibn mit Rugen lefen und von ihm lernen will, ber muß ihn mit mehr Gleichaultigfeit ansehen, ale er ben Breie. tinger. Bebe bem, ber folche Ropfe nachahmen will! Webe bem, ber fich unterfieht, fe anjugreifen, ohne fich einer Ueberlegenheit mit Recht anmagen zu fonnen! Beil ich gefeben, baß bu auch ein aar zu übereilter Bewunderer son Leffing bift, fo habe ich bas nil admirari bon horal entgegenseben wollen.

## 71. In 3. G. Linbner nach Riga. Ronigeberg , ben 12. April 1760.

Geehrtester Freund, Gott gebe, daß Sie das Best in Fried' und Freude juruckgelegt haben. Ben gegenwartigen lauften ift uns das Andenken jenes Krieges lebhafter als sonst gewesen, des wunderbaren, da ein Sod den undern fraß, und ein Spott aus bem Tode, nämlich bem rechten, warb.

Ich bin mit Arbeiten bisher so überhäuft gewesen, ju benen jest ein Zuwachs von neuen fommt, daß mir alle meine Zeit beschnitzen ist. Es wird Ihnen daran auch nicht fehren, geehrtester Freund, und wenn man den Gelehrten predigt, so darf man nicht sorgen, perstanden zu werden.

Alle bisherige fleine Commissionen habe ich nach Möglichkeit besorgt, Mit dem Fuhrmanne hatte ich wieder harten Verdruß, weil Sie ihm keinen Frachtzettel mitgegeben, und er hier noch einmal bezahlt haben wollte; ich stopfte ihm aber mit Ihrem Briefe das Maul, und frug ihn, ob er lesen könne; worauf der Rerl dreist Nein! antwortete, das mich herzelich verdroß.

Da ich ben ganzen Marz lauter Fracht briefe schreiben muffen, so barf ich Sie auch um eine Gefälligkeit ersuchen, die Sie mir ohne mein Bitten murben eingeräumt haben. Wenn nämlich mein Bruber meine zurückgestaffenen Bücher in seine Verwahrung bekommen sollte, werden Sie diese verwaisten Exulanten gern unter Ihr Dach aufnehmen, und ihnen einen sichern Ort in meines Bruders Stube, oder wo es sonst am besten wäre, antpeisen. Für meine Bücher sorge ich, wie ein

alter Sarpar für feine harten Chaler. Die Intereffen dabon werden Sie burch den Sebrauch berfelben abzieben.

72. An feinen Bruber, nach Riga.

3m Mai 1760.

Vorgestern brachte ich einen kleinen Versuch zu Ende, der in das hiesige Intelligenzmerk fommen soll; vom Einfinß der Sprachen und Meynungen, von Aristobulus, Königs Ptolomäi abgedanktem Schulmeister (2 Macc. I.) ein Bogen voll auf Briespapier. Ist eigentlich gegen Michaelis gerichtet. Wenn ihr die Beurtheilung der Hulfsmittel zur hebräisschen Sprache werdet gelesen haben, so werde ich einen kritischen Brief über dieses Buch schiffen, den ich ehemals in vollem Fluge gesschrieben. Ungeachtet ich sehr gerne das Lied singe, worin vorkommt

die falschen Gögen macht zu Spott und die Ironie, die in den Kindern des Unsglaubens herrscht, mir sehr schwach gegen den Gebrauch, den die Propheten von dieser Figur machen, vorkommt, so kann ich doch nicht leugnen, daß mir meine Schreibart selbst manchen Angsischweiß und glübend Gesicht macht, undich wie ein Podagrist diesen Wein eben so sehr liebe als fürchte. Auch ein Sohn des Donners lag an seiner Brust und wurde von Ihm geliebt.

Ich bin übrigens Gott kob gefund, mein lieber Bruder, und fulle taglich wie ein Schnitter meine hand, ober wie ein Sarbenbinder meinen Arm. Ich habe heute die Geschichte Bileams, dieses großen sprischen Dichters, im Grundtert gelesen, und werde das 4te Buch Mose mit aller Gemächlichkeit vor dem Fest schließen können. Vier hebraische Grammatten warten auf mich, in denen ich den Anfang gemacht, und die lich bloß lesen will, um alle Schulgerechtigkeit zu erfüllen, und ein wenig zubereitet den Vater Schultens brauchen zu können.

Mit Ariftophanes bin ich auch acht Tage fruber fertig geworden als ich meine pensa überrechnet. Der Befiod lauft mir wie Baffer. Er verhalt fich jum homer wie Safob ju Efau. Das Recht ber Erftgeburt zwifden biefen beiden Ergbatern ber griechischen Dichtfunft ift eben fo fcwer ju entscheiben. Er hat eine Einfalt und Unschuld, Die ihn antifer macht als den Beldendichter; in diefer Ginfalt ichimmert aber jugleich eine Cultur, bie ibn um ein Jahrhundert ju verjungen fcheint. Seine Berte und Tage haben einen größeren Entwurf, als ich bisher gewußt. Ein ungerathe. ner Bruder bat ibm die Feder baju gefchnitten , ben er auch in ben feurigften Stellen nicht anders als feinen fehr albernen Perfa nennt.

Ich finde in diesem Bemwerte so viel Zarelichfeit, als Boileau durch den Schimpfnamen
eines hofmanns erhielt, der seine Bewunderung über eine glückliche Stelle durch Schmähe
Worte sehr lebhaft ausdrückte. Sein System
begreift Ackerbau und Schiffahrt in sich; Sittenlehre und Aberglauben. Ein Glaubens.
Sitten-Buch und ein Kalender; was für ein
zusammengesetzes Compendium! und was für
eine Bquart gegen unser Cellen. und Fächerwerf!

Gott laffe beine Pfingstarbeit gesegnet fenn, und gebe dir Arafte, und Willigkeit, solche zu brauchen. Genieße des Sommers so gut du kannst, mein lieber Bruder, und laß dein Gemuth, wie die Natur, im Feverkleide pransen, in fesslicher, in heiliger Freude und heiterkeit, Was für ein geheimnisvolles, gluckeliches Leben giebt uns die Weisheit von erster hand! Spiel in der Arbeit, Arbeit im Spiele, wie ein Rad im andern Nade nach dem Gesichte Ezechiels.

73. In 3. G. Lindner, nach Riga. Königsberg, im Mai 1760.

Dochstzuehrender Freund, meinen herzlichen Dank für die überschickten Sachen zum Boraus, die alle nach Wunsch angekommen sind, Es thut mir leib, daß Ihre Muhe weiter ge-

gangen, als meine Zumuthung gewesen. Alles was or. Berens fich gefallen laft, ift mir lieb. Die Bucherschränke habe ich mit fe is nem Gelbe bezahlt und fie find zur Stube aptirt. Ich hitte um nichts als um frenest Onartier.

Meine jehige Sorge ift bloß, wie ich ben Pentateuch bald zu Ende bringe und in die kleinen Propheten komme. Ich freue mich herzlich, daß ich wegen meiner Sachen und der damit zusammenhängenden Angelegenheit ind Reine gekommen, damit ich von allen Verzwicklungen so fren, als möglich und nöthig, fenn kann. Ein kluger Gebrauch des Gegenwärtigen überhebt und der Sorge für das Zuskunftige. Briefwechsel und Bekanntschaften, die zerstreuen, würden mir die jehige Gelegenheit zu erndten beschneiden. Ich sehe die Felder reif und weiß, wenn Andere noch, ich weiß nicht wie viel, Monate zur Arbeitszeit zählen.

74. Un feinen Bruber, nach Riga. Königsberg, im Mai 176a.

... Dr. Buchholz hat mir beinen Brief nicht weisen wollen, fondern nur contenta baraus porgesagt, pub einige fatechetische Gewistens. Fragen an mich gethan, zu beneu bu ihm Aulas gegeben haben mußt, aus benen ich

aber nicht flug habe werden konnen: 1. Borin mein Unglud bestände, das ich bort gehabt hatte? Ich weiß von nichts als von dem
Glud, alle ersinnliche Freundschaft und Liebe
in und von einem Dause genossen zu haben,
das seine Bohlthaten mit einer Quittung aller ferneren Verbindlichkeiten gekrönt. 2. In welchen Stücken ich
mich feindselig gegen dich bezeigt? Mit meinem Bissen und Billen nicht anders als im
Bekenntnis der Wahrheit, die ich mit Ernst
und Scherz, suß und bitter, geredet und geschrieben.

Dein Gebicht habe ich gelesen und banke dir herzlich für die Mittheilung. Einige gute Züge darin ersehen nicht den Mangel der Feise. Das Schwere und Erhabene ist nicht für bich; bisher noch mehr Schwulst als Natur. Ich bewundere deine Biegsamkeit in die Festeln des Reims und Metri, und wünschte eine gleichförmige in sanftere und leichtere Bande, als Splhenmaß und Reimklang immer für mich gewesen.

75. An J. G. Linbner, nach Riga. Sonigeberg, ben 13. Jun. 1760.

Seehrtefter Freund, heute habe ich Dero Brief erhalten, auf ben ich ichon vorige Pok gewartet. Wir haben in ziemlicher Berftren-

ung bisher in unferem Saufe gelebt. Mein Bater ift hierin junger geworden als ich, und meine Duße verliert auch nicht viel baben, Seute Gottlob ben Jefaigs ju Ende gebracht und ben Jeremigs angefangen. Er forbert, wie Sie feben, bas Werf meiner Sande, Die hiftprifden Bucher und erften Propheten habe ich mit ziemlicher Genauigfeit lefen fonnen; jest aber ift fein Salten gewesen; ber alte Epangelift hat mich mit fich fortgeriffen . baß ich ben Buchftaben, wie ein mit vollen Segeln auslaufendes Shiff das Land, Duruber aus dem Geficht verloren habe. Den Sag por der Sochzeit brachte ich eine fleine Ab. handlung über ben Ginfing ber Sprache ju Ende, Die die unverdiente Chre haben wird, morgen in unferem Intelligenzblatt ju feben. 3ch gebe mit meiner Zeit fo farg um, daß ich nicht einmal die poésies diverses has be lefen wollen. Bas Michaelis betrifft, fo glaube ich, baß Sie einige fritische Gedanfen aber diefen Antor, die ich nach Riga geschickt, werden gelesen haben. Bermuthlich wird Ih. nen auch ber Entwurf ju meinem griechischen Studio jugefommen febn ; biefes barf ich jest nur als einen subordinirten Zeitvertreib anfeben. Unter ben alten Sittenspruchen haben mir bes Theognis fehr gefallen. 36 bin jest im Thedfrit, mit bem ich die poetische Claffe

zu schließen gedenke, weil hippokrates auf mich wartet, von dem ich eine kostbare Edition erhascht für 33 gl. Diese Kinderspiele hat mir Gott gegeben, um mir die Zeit seiner Erscheipung nicht lang werden zu lassen. Meine rechte Arbeit, die niemand fieht, ist der Beruf meines Baters, ihn nicht in seinem Alter zu verlassen — der Gottes Arm perkundigen möge Kindes Kindern!

Ich bin burch Dero Rachricht bon meinem Bruber, geehrtefter Freund, berglich gebeugt worden , fo febr ich auch auf Gottes Beimfudung gemiffermaßen zubereitet gemefen. Much Diefe våterliche Züchtigung wolle fo gut zu meinem und berjenigen Beften, Die baran Theil nehmen, als zu feinem eigenen gedeihen. Ich habe ibm niemals mit meinen Angelegenheiten beschwerlich fallen wollen, (und dieses zu thun auch nicht nothig gehabt) meil er mit ben feinigen jo jurudhaltend gegen mich gewesen. Bober er alfo die finfteren Eindrucke von meinem Schickfale gefogen, weiß ich nicht. Auf meine Briefe fann ich mich berufen, die mehr nach Freubendl riechen, ale meiner Gefellen ihre. wurde der undankbarfte Menfc unter Sonne fenn, wenn ich im geringften über meine jegige Berfaffung in meines Baters Sanfe Hagen wollte; (den himmel verlange ich auf ber Erde nicht; beng im bergen, ift himmels

genug auch in ber argften Belt. ) Unenblich aufrieden fann ich mit bem Unsgange meiner auswartigen Angelegenheiten fenn, und ich habe wie ein trunkener Menfch barüber gejauchit. Unendlich gufrieben über bie Denfungsart berjenigen Leute, mit benen ich zu thun gehabt. Falls Sie alte meine Briefe an ihn burchles fen follten, wurden Gie nichts bon bem finben, mas ihn bennruhigt. Dach ber Babi babe ich fie lieber als irgend andere Menfichen auf der Welt, und ich schreibe auch an meinen feiblichen Bruder nichts, das fie nicht boren burften, wenn es abgefanzeit wurde. 36 habe ihn immer gebeten, bag er fich umt nichts befummern mochte; baß meine Gachen ihn nichts angingen; und um beffo ficheret Diese fremben Gedanken von ihm und bon mit unferem Briefmedfel ju entfernen, habe ich bennahe affeetirt, lauter gelehrte Doffen und insbesondere ein Journal meines jetigen Studirens ihm ju liefern, und ihn immer uns acta scholastica bafur erfucht, ihn zugleich jum Rleife, jum rechten Bleife aufjumuntern, und an meinem eigenen Erempel jugleich jit lehren, wie felbiger gefegtet ift, und wie ber, fo hat, immer mehr empfangt.

Wer glaubt, baß Gott fo fehr gurnt, und unfere unerfannte Gunde ins Licht vor fein Angeficht fiellt? Was wir nicht fur Gunde

zu schließen gedenke, weil Dippokrates auf mich wartet, von dem ich eine kostbare Edition erhascht für 33 gl. Diese Kinderspiele hat mir Gott gegeben, um mir die Zeit feiner Erscheipung nicht lang werden zu lassen. Meine rechte Arbeit, die niemand sieht, ist der Beruf meines Baters, ihn nicht in seinem Alter zu verlassen — der Gottes Arm perkundigen möge Kindes Kindern!

Ich bin durch Dero Rachricht bon meinem Bruber, geehrtefter Freund, berglich gebeugt worden , fo febr ich auch auf Gottes Beimfudung gemiffermaßen zubereitet gemefen. Auch Diefe vaterliche Zuchtigung wolle fo gut ju meinem und berjenigen Beften, Die daran Theil nehmen, als zu feinem eigenen gedeihen. Sch habe ibm niemals mit meinen Angelegenheiten beschwerlich fallen wollen, (und dieses zu thun auch nicht nothig gehabt) weil er mit ben feinis gen jo juruchaltend gegen mich gemefen. Bober er alfo die finfteren Eindrucke von meinem Schickfale gefogen, weiß ich nicht. Auf meine Briefe fann ich mich berufen, bie mehr nach Freubenbl riechen, ale meiner Gefellen ihre. murde der undankbarfte Menfc unter Sonne fenn, wenn ich im geringften über meine jegige Berfaffung in meines Baters Danfe flagen wollte; (ben himmel verlange ich auf ber Erbe nicht; beng im bergen, ift himmels

genug auch in ber argften Belt. ) Unenblich aufrieden fann ich mit bem Unsgange meiner auswartigen Angelegenheiten fenn, und ich babe wie ein trunfener Menfch barüber gejauchge. Unendlich zufrieben über bie Denfungeart bees jenigen Leute, mit benen ich zu thun gehabt. Falls Sie alle meine Briefe an ihn burchles fen follten, murben Sie nichts bon bem finben, mas ihn bennruhigt. Rach ber Baff babe ich fie lieber ale irgend andere Menfchen auf der Welt, und ich fchreibe auch an meinen feiblichen Brnder nichts, das fie nicht boren burften, wenn es abgefangelt murbe. 36 habe ihn immer gebeten, baß er fich unt nichts befummern mochte; baß meine Sachen ibn nichts angingen; und um beffo ficheret Diese fremben Bedanken von ihm und bon mit in unferem Briefmechfel ju entfernen, habe ich bennahe affectirt, lauter gelehrte Doffen und insbesondere ein Sournal meines jetigen Studirens ihm ju liefern, und ihn immer uns acta scholastica bafur erfucht, ihn jugleich jum Rleife, jum rechten Rleife aufjumuntern, und an meinem eigenen Exempel jugleich ju lehren, wie felbiger gefegnet ift, und wie ber, fo bat, immer mehr empfångt.

Wer glaubt, baf Gott fo fehr gurnt, und unfere unerfannte Gunde ins Licht por feim Angeficht fiellt? Was wir nicht fur Gunde

halten, das braucht feine Bergebung. Diefer Wahn ist ein Schlaftrunk, der unsern Fall beschleunigt. Wohl dem, der so fällt, daß er wenigstens davon aufwacht, und sich vor solecher Betrübnis der Seele hüten lernt. Jerem. VIII., 12.

Gott mag sich seiner annehmen! Ich wurde be durch meine herüberkunft, die er sich wunscht, ein leidiger Troster für ihn sehn. Was konnen ihm meine Briefe helfen? Der Buchstabe wurde ihn immer mehr tödten, je mehr er bemselben nachgrübelt ohne den Geist, mit dem ich sie schreibe, und mit dem er sie auch lesen soute. Gott schenke Ihnen, geliebtester Freund, Mitseiden und Geduld mit seinen Schwachheiten. Tragen Sie die Last, die Ihr sten Gott aufgelegt hat, und nehmen Sie sich seiner an, nicht nach Ihrem guten herzen, sondern mit Weisheit in der Furcht des herrn.

76. Un 3. G. Binbner, nach Riga. Ronigsberg, ju Enbe bes Junius 1760.

Ich wiederhole meine Bitte, in Ansehung meines Bruders nichts zu versaumen, und die Bormundschaft, die Sie in Ihrem letten Briefe fremillig übernommen, gewissenhaft zu vollenden. Sollte es an Ausbrüchen fehlen und die stumme Schwermuth anhalten, se taugt der Troft nicht: Es wird sich schop

geben. Mein Bater ift mit seiner Zuruchfunft sehr zufrieden. Das gemeine Beste bes siehlt eben die Maßregeln. In gewissen Fallen bin ich ein so eifriger Anbeter des Publichms, als Jehn des Baal. So gewissenhaft bin ich auch nicht, oder so blode, daß ich mir nicht eben das Recht zutrauen sollte, ihn um ein Amt zu bringen, das Sie gehabt haben, ihm in dasselbe zu helfen.

Der Prof. Eloqu. Ord. liegt auf ben Tob, Dr. D. B. giebt feine Stimme bem Prof. D. wie Laufon mir gestern erzählte, 1. weil ex als Extraordinarius ein Recht bagu hat, 2. weil es ber Mann nothig haben foll, 3. weil wir schon schlechtere Leute gehabt, die biesen Posten bekleidet.

Ist mein Bruder kein Schulmann — eint alter Practicus wird hier nicht fragweise, sondern entscheidend urtheilen konnen — so lassen Sie diese Gelegenheit, die Ihnen Gott giebt, nicht vorbengehen, nach Ihrem Glauben, und picht nach Zweiseln zu handeln, und ber Schule zu geben, was der Schule gehört, ber Freundschaft, was der Freundschaft gehört.

Un meines bloden Bruders Nachrichten werde ich mich nicht kehren, sondern meine Reise hangt lediglich bon dem letten Beschete de seines Eurators ab. Ich beklage Sie, geehrtester Freund, eben so sehr als mei-

nen Bruber, und Gie beibe mehr als mich

77. An 3. G. Linbner, nach Riga.

Mietau, ben 4. Aug. 1760.

Bochzuehrender Freund, Ich habe in Grunhof mit Ochmergen eine Erflarung von met hem Bruder und einen Brief von Ihnen erwartet. Beil es mir ba nicht gefiel und metne Ungebulb nach Antwork junahm, fo bin ich borgeffern bier angelangt. Boute in eine Stus be hier einmiethen, ethielt auch von bem berrn Bifcal bie gutige Anerbietung, in feinem San fe mich aufzühalten ; auf bas ernfthafte Berfichern bes Brn. Doctors ift es nitr lieber gewefen, ben ihm einzufehren. Jest fige ich bier auf Radeln, und wenn mein Bruder die gerinafte Empfindung von der Pflicht bat's fein Berfprechen zu halten, ober bas gering-Re Mitleiben mit meiner Berlegenheit und bet gangen Berfaffung meiner Ballfabrt, fo wirb er to flug und barmbergig fenn, mich nicht land der aufzuhalten.

Sie wiffen bie Abrebe, fibitiguehrender Freund, die ich mit Ihnen in Ansehung feiner genommten. Sie haben alles gebilligt; jest mus ich barauf bringen, daß alles erfallt werbe. Ucht Lage kamen Ihnen selbst zu lang vor, und ich habe biefen Lermin aus School-

Google **be** 

che so lange angeset, um die Beschulbigung meiner heftigkeit nicht aufzurühren. Uebermorgen sind es vierzehn, und ich bin eben so weit. Bu meinem und Anderer Berdruß habe ich weder kust noch nothig zu leben. Ich wunschote, daß mein Bruder auch so menschlich dachte. Mein Gemuth leidet sehr durch Entzie-hung ber Nahrung meines Lagwerss.

Es ist mir gleichgultig, ob ich allein ober in Gesellschaft meines Bruders heimfehre. Ich will mich seinem Willen unterwerfen, sobald er mir selbigen offenbaren wird. Meines Derzens Mennung über seinen Zustand habe ich ihm entdeckt und nichts von dem vorenthalten, was mir die Wahrheit in den Mund gelegt. Meinen Rath habe ich ihm eben so wohlmennend und freymuthig gegeben. Kennt er besere Zeugen und Rathgeber, so thut er gut, ihre Parten zu ergreisen. Mir ist an seinem Wohle mehr als an meinem Urtheile gelegen. Bin ich auf das letztere eigensinnig, so macht mich die Liebe des ersteren dazu.

78. An 3. G. Lindner, nach Riga. Mietau, ben 22. Gept. 1750.

Serglich geliebtester Freund, meinen aufrichtigsten Dank zum Boraus fur die Erfullung Ihres gutigen Bersprechens. Ich nehme Ihre Treue in Besorgung des Abschiedes für Samann's Schriften III, Th. meinen Bruder als ein Siegel zu allen den Beweisen der Freundschaft an, die ich in allen Fällen so viele Jahre von Ihnen genoffen habe, und sinde darin zugleich eine Gewährleistung auf die Zukunft, daß kein Centrast der Umstände, kein Betrug von Borurtheilen und Leidenschaften unserem gemeinschaftlichen Wechsel Abbruch thun wird.

Daß mein Wille ftets geneigt gewesen, bie Schuld der Freundschaft in Rath sowohl ale in That Ihnen abzutragen, das weiß ich und verfichere Sie davon auf bas Buverlagige fte, im Kalle Sie baruber einige 3meifel begen mochten. Der bas Berg bat, jemanden zu rathen, wird bie geringere Befahr und den finnlicen Beweis von Thatigfeit gern auf fic nehmen, falls er bon feiner Ungeschicklichfeit im ersten nicht abgeschreckt wird. Wem meine Denfungsart nicht gefällt, der wird fich gewiß noch weniger meine Sandlungen Bruchte Diefer Burgel gefallen laffen. 3ch fann mir aber nicht ohne Grund fdmeicheln, daß ein foldes Migverständniß unter uns weber Statt gefunden hat, noch Statt finden mirb.

Da ich jest die Rachricht von der Befrenung meines Bruders habe, so ift der Zweck meiner Reise erfullt. Ich bin baber reifefertig, ungeachtet mein Bater mir hat anrathen

wollen, die Gesellschaft meines Bruders abzuwarten. Auf seine Grunde habe ich so gut, als ich gekonnt, geantwortet; mein Bruder wird sich übrigens das Benspiel meiner Eilfertigkeit nach Beschaffenheit der Umstände zu Rut machen.

Ach, bag ber guhrmann ba mare! 3ch has be überall heimweh, wie ein Schweiger.

> 79. An 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 22. Det. 1760.

herzlich geliebtefter Freund, Ich habe for gleich nach meiner Ankunft Ihnen Rachricht bon berfelben gegeben, die Sie vermuthlich werben erhalten haben. Meine schlimmen Angen haben mir erft borgeffern erlandt wieber auszugehen; fie feben fich nach meinem Brwber mube, den ich erwarte, ohne zu wiffen, bb und wann er abgereifet. Gott begleite ihn und bringe ihn bald und gefund in unfer haus.

Ich habe aus Eurland einige fehr brauchs bare Bucher für mich mitgebracht, bie ich jum Theil spottwohlseil aus Mitleiden mitnahm, bon denen ich mir aber jest desto mehr Rugen verspreche; j. B. Bischofs Cadmus, eine sehr nügliche Grammatik, wo in einem Hausen Spreu einige sehr allgemeine und applicable Ideen anzutreffen; ich durchblättere ihn jest. Altings orientalische Sprach-Spnopsis, ein klein arabisch Compendium, zn dem ich hier noch ein besteres, zugleich über die turstische Sprache, erhascht; Fabricii Cod. Apocr. V. T. worin sehr viele gelehrte Anmerkungenze. Diese Woche bin ich schon Besiber von zwen schonen Ausgaben des Pindar geworden, und einer prächtigen des Aeschnins. Ich ersuche Sie, liebster Freund, ben dieser Selegenheit, für meinen griechischen und morgensändischen Geschmack gleichfalls zu sorgen. Platons Werste möchten besonders eine angenehme Beute für mich senn. Giebt Gott Augen wieder in ihrer Stärke, an Arbeit soll es ihnen nicht seblen.

Vorige Woche habe ich unter einem Krautervorhange einige vermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache zusammengeworsen, auf deren Glück ich neugierig din. Für drep Stellen bin ich etwas besorgt. Die erste ist schon in Gedanken geandert. Die zweite betrifft die Kirchenmusik unserer hiesigen Colonisten, und zur Schusschrift derselben habe ich schon ein Sendschreiben an ein Frauenzimmer halb fertig, in dem ich theils Voltaire's Epitre à Uranie, theils Destens an Doris im Zuschnitt solgen werde. Die letzte geht die Mémoires de Brandebourg an.

Der P. de S. S. ift im zweiten Theile feiner

Werke fo geschändet, daß ich benfelben noch weniger als den ersten recht anzusehen Luft habe. Man darf nur einige Schriftsteller mehr hören, um unsere gute Mennung von ihnen zu verlieren; so wie es andere giebt, die man gleichfalls mehr hören muß, um eine gute Mennung erst von ihnen zu erhalten. Jene sind Wolfen anstatt Gottheiten; diese haben Fleisch und Blut, und bieten sich dem Urtheile des gröbsten Sinnes derjenigen an, die an ihrem Leben zweiseln.

go. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 3. Rov. 1760.

Derzlich geliebter Freund, Ich habe eben ben Postag nach Eurland expedirt, den ich so lange aufschieben muffen, und bin recht zufrieden, diese Arbeit abgelegt zu haben. Mein Vater will noch an Sie schreiben mit seiner Hand, was mein Bruder entworfen. So wenig ich also Zeit übrig habe, so will ich doch diese Gelegenheit nicht vorbengeben laffen, etwas benzulegen.

Mein Bruder wird schlecht fortkommen, wenn er sich nicht andert, und nicht die guten Tage in seines Vaters hause sinden, die er ben Ihnen gehabt, weil er hier immer vor Augen sen senn muß und scharfe Augen und freche Zungen zu Anssehern hat. Ich habe Sie Don

ein klein arabisch Compendium, zu dem ich hier noch ein besseres, jugleich über die turfische Sprache, erhascht; Fabricii Cod. Apoer. V. T. worin sehr viele gelehrte Anmerkungenzc. Diese Woche bin ich schon Besitzer von zwen schonen Ausgaben des Pindar geworden, und einer prächtigen des Aeschnlus. Ich ersuche Sie, liebster Freund, ben dieser Gelegenheit, für meinen griechischen und morgensändischen Geschmack gleichfalls zu sorgen. Platons Werte möchten besonders eine angenehme Beute für mich senn. Giebt Gott Augen wieder in ihrer Stärke, an Arbeit soll es ihnen nicht seblen.

Borige Boche habe ich unter einem Rrautervorhange einige vermischte Anmerkungen über
die Wortfügung in der französischen Sprache
zusammengeworfen, auf deren Glück ich neugierig din. Für drey Stellen bin ich etwas
besorgt. Die erste ist schon in Gedanken geandert. Die zweite betrifft die Rirchenmusik
unserer hiesigen Colonisten, und zur Schutzschutzschutzschutzschutzben an ein Frauenzimmer halb fertig, in dem
ich theils Boltaire's Epitre à Uranie, theils
Destens an Doris im Zuschnitt folgen werde.
Die letzte geht die Mémoires de Brandebourg an.

Der P. de S. S. ift im zweiten Theile feiner

Werke so geschändet, daß ich benselben noch weniger als den ersten recht anzusehen Lust habe. Man darf nur einige Schriftsteller mehr hören, um unsere gute Meynung von ihnen zu verlieren; so wie es andere giebt, die man gleichfalls mehr hören muß, um eine gute Meynung erst von ihnen zu erhalten. Jene sind Wolfen anstatt Gottheiten; diese haben Fleisch und Blut, und bieten sich dem Urtheile des gröbsten Sinnes derjenigen an, die an ihrem Leben zweiseln.

go. An J. G. Lindner, pac Riga. Ronigeberg, ben 3. Rev. 1760.

Derzlich geliebter Freund, Ich habe eben ben Posttag nach Eurland expedirt, den ich so lange aufschieben muffen, und bin recht zufrieden, diese Arbeit abgelegt zu haben. Mein Bater will noch an Sie schreiben mit seiner Hand, was mein Bruder entworfen. So wenig ich also Zeit übrig habe, so will ich doch diese Gelegenheit nicht vorbengeben lassen, etwas benzulegen.

Mein Bruder wird schlecht fortsommen, wenn er sich nicht andert, und nicht die guten Tage in seines Vaters hause sinden, die er ben Ihnen gehabt, weil er hier immer vor Augen sen senn muß und scharfe Augen und freche Zungen zu Anssehern hat. Ich habe Sie den

einem Saustreuge entledigt, und meinem ab ten Bater und mir eine Ruthe aufgebunden. Gefunder ift er als ich, bem Appetit und Schlafe nach. Auch Munterfeit genug in feiner Unthätigfeit, aber so bald es zur Arbeit fommt, ichwer und mude. Ein junger Menich, ber nicht Luft hat, felbft auf fich Achtung au geben, und die Schule des Umganges meibet, muß viele Unanftanbigfeiten fich angewähnen und in feinen Gewohnheiten bartnackig werden. Ich muß rauh gegen ihn fenn, um mir im Unfange nichts zu vergeben, und habe eben fo viel Ueberlegung nothig, empfindlich ju thun, als gleichgultig ju fenn. Au-Ber mir giebt es in unserem Saufe noch mehr Steine bes Unftofes, an benen ein harter Ropf fich uben fann, wenn er Luft hat, weich pber blutig ju merben.

Ben allen diesen Umständen können Sie leicht erachten, liebster Freund, wie viel Troft ich in meinem Studiren schöpfen muß, und daß ich diesen hafen zum Ans. und Einlaufen, das erste ben gutem Wetter und Wind, das leste im Sturm und zum Ueberwintern, sehr bequem finde. Gott helse mir den Winter gut überstehen und erhalte mich an Leib und Gemuth gesund. Schreiben Sie mir doch bisweilen nach Maßgebung Ihrer Zeit und Umstände; ich werbe mich gleichfalls barnach rich.

ten, und durch schriftlichen Umgang den Mangel des mundlichen erfegen.

gi. Un 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 21. Rov. 1760.

Berglich geliebtefter Freund, weil ich meine Arbeiten beute frube ju Ende gebracht, fo will ich mich jest an einem Briefe mit Ihnen erbolen. Mein Bruder braucht den Seidliger Brunnen. Gott laffe benfelben anschlagen. 3ch furchte mich, daß mir die Saut ichandert, wenn ich an die Arbeit benfe, die ich noch mit ihm haben werde, ehe er in Ordnung tommen wird. Gott mag helfen. 3ch bin fon im Begriffe gewefen, aus meines Baters Saufe auszuziehen, und einen Berfuch auf meine eigene Sand ju machen, welches nicht hat geschehen sollen, und womit ich que frieden bin. Sabe schon manchen Ritt magen und manchen braben Stoß aushalten muffen Sapienti sat.

Der Fortgang meiner Arbeiten, die Gefundheit, und das frohliche Berg, das mir Gott schenft, versußt alle diese Rleinigkeiten. Schultens Grammatif habe ich mit viel Leiche tigkeit durchlesen können; es ift ein eben so angenehm und deutlich als grundlich Buch. Mit Schultens Originibus und Simonis Arcano formarum bin ich gleichfalls fertig ge-

einem Saustreuze entlebigt , und meinem ab ten Bater und mir eine Ruthe aufgebunden. Gefunder ift er als ich, dem Appetit und Solafe nach. Auch Munterfeit genug in feiner Unthätigkeit, aber so bald es zur Arbeit fommt, fcwer und mude. Ein junger Menfch, ber nicht guft bat, felb ft auf fich Uchtung au geben, und die Schule des Umganges meibet, muß viele Unanftandigfeiten fich angewähnen und in feinen Gewohnheiten hartnackig werden. Ich muß ranh gegen ihn fenn, um mir im Unfange nichts ju vergeben, und habe eben fo viel Ueberlegung nothig, empfindlich ju thun, als gleichgultig ju fenn. Un-Ber mir giebt es in unserem Saufe noch mehr Steine des Unftofes, an denen ein harter Ropf fich uben fann, wenn er Luft hat, weich pber blutig ju merben.

Ben allen biesen Umständen können Sie leicht erachten, liebster Freund, wie viel Troft ich in meinem Studiren schöpfen muß, und daß ich diesen hafen zum Aus und Einlaufen, das erste ben gutem Wetter und Wind, das leste im Sturm und zum Ueberwintern, sehr bequem sinde. Gott helse mir den Winter gut überstehen und erhalte mich an Leib und Gemuth gefund. Schreiben Sie mir doch bisweilen nach Maßgebung Ihrer Zeit und Umstände; ich werbe mich gleichfalls barnach rich.

ten, und burch ichriftlichen Umgang ben Dangel bes munblichen erfegen.

81. An 3. G. Lindner, nach Riga. Ronigeberg, ben 21. Nov. 1760.

Berglich geliebtefter Freund, weil ich meine Arbeiten beute frube ju Ende gebracht, fo will ich mich jest an einem Briefe mit Ihnen erholen. Mein Bruder braucht den Seidliger Brunnen. Gott laffe benfelben anschlagen. 36 furchte mich, bag mir die Saut ichandert, wenn ich an die Arbeit benfe, die ich noch mit ihm haben werde, ehe er in Ordnung fommen wird. Gott mag helfen. 3ch bin icon im Begriffe gewesen, aus meines Baters Saufe auszuziehen, und einen Berfuch auf meine eigene Sand ju machen, welches nicht hat geschehen sollen, und womit ich jufrieden bin. Sabe ichon manchen Ritt magen und manchen braben Stoß aushalten muffen Sapienti sat.

Der Fortgang meiner Arbeiten, die Gefundheit, und das frohliche Derz, das mir Gott schenkt, versubt alle diese Rleinigkeiten. Schultens Grammatik habe ich mit viel Leiche tigkeit durchlesen konnen; es ift ein eben so angenehm und deutlich als grundlich Buch. Mit Schultens Originibus und Simonis Arcapo formarum bin ich gleichfalls fertig ge-

worden, und habe mir heute wleder eine Lasdung von Prof. Appte zu hause gebracht. Das Arabische wurde mir sehr von der hand gesten, wenn ich meiner Lust dazu den Zügel schießen lassen wollte. Ich treibe es aber bloß als eine Rebensache, und fahre recht gut das ben, weil diese Sprache so diel Zauberen als die Algebra hat.

Ich hoffe jest bald mit Eintheilung meiner Arbeit im Sange zu fenn, und habe vier Tage in der Woche zum Orientalischen, Mittewoch und Sonnabend aber zum Griechischen ausgesest, bisher die Fragmente der lyrischen Dichter gelesen, diese Woche aber schon wieder einen guten Zug im Hippostrates thun können, in dem ich mehr sinde, als ich mir vorgestellt, und dessen Register mehr als seine Werke selbst von der theologischen Philologie scheinen gebraucht zu senn. Benm Licht Anssteden sind immer einige Kapitel des neuen Testaments meine erste Arbeit, womit ich jest Knpke's Odservationes perbinde.

Nehmen Sie es mir nicht übel, daß ich fo weitläufig über mein Tagwerk bin. Weil es mir immer im Sinne und am Derzen liegt, und ich jeden Tag wenigstens um einen Joll weiter komme, so freue ich mich darüber, und als Freund werden Sie an meiner Freude Theil nehmen. Schenkt mir Gott nur die

fen Winter Gesundheit und guten Fortgang, so benke ich meinem Ziele nahe, sehr nahe zu senn, und habe den Berg überstiegen. Hente habe ich Gelegenheit gehabt, die Sprache kennen zu lernen, in der ich Ihnen aus Miestau ein paar kleine zu Venedig gedruckte Büscher mitbrachte. Es ist armenisch. Sollte der Alcoran oder sonst ein arabisch Buch ben Ihnen ausbucken, so werden Sie meine Stelle vertreten.

ben 22ten.

Mein Brief war schon zugestegelt, ba ich iest Ihr lettes erhalten. Gur die mitgetheil. ten gelehrten Reuigfeiten bin ich ergebenft verbunden. Sollte meine Abhandlung hier nicht burchfommen, fo mochte ich fie nach Betereburg ichicken burch Ihre Sand. Aber Sie muffen mich nicht angeben, ober fich das geringfte merten laffen, daß Sie ein Freund bes Berfaffers find. Sie ift eigentlich gegen ben Brn. v. Mofer gerichtet, beffen Memorial in ber walbedischen Sache mich noch mehr aufgebracht bat. Wenn Gie ben Athenaus entbehren konnen, fo hat es bis zu einer recht guten und bequemen Gefegenheit Beit. Daben Die ihn aber nothig, so verlange ich ihn nicht eber als aus Ihrer Auction ; benn ich bente Gie noch ju überleben, (wenn Sie es mir nicht übel

nehmen wollen,) trot allem bem Berdrufe und der langen Beile, die mich hier auf Erden verfolgen.

82. An J. G. Sinbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 30. Chriffm. 1760.

Geliebtester Freund, Gesegnete Fepertage, benen es an feinem Guten sehlen moge; einen glücklichen Eingang und Ausgang des Jahres jum voraus. Deil und Friede ruhe auf Ihnen und Ihrem Hause! Für mich ift dieser heilige Stillstand recht angemessen gewessen, und die Ruhe der vorigen Boche pebst der jetigen hat mich jugleich fühlen lassen, daß ich mude geworden und nicht länger hatte aushalten können. Mein Gemuth hat dem Leibe gewaltige Erschütterungen gegeben, die Gott Lob erwünscht überstanden, deren Folgen ich geduldig abwarte und neue Kräfte zu neuen Alrbeiten hoffe.

Sie find noch der einzige meiner Freunde, der an mich denkt. Ich danke Ihnen herzlich bafür. Für den mitgetheilten Auszug des Popomitsch gleichfalls, den ich noch nicht habe lesen können, weil mir die Bleiche der Dinze Mühe macht. Sie haben den Auszug weiser, ausgedehnt als meine Absicht gewesen. Bon dem kritischen Wuste din ich kein Liebhaber. Somme, ich mit weiner Erinnerung nicht zu

fpåt, fo bitte ich mit schwarzer Dinte nur biejenigen Anmerkungen, die Sie frappiren, außzuseben.

Meine Ausgabe von Sippofrates ift ein farfer Soliant, Oeconomia Hippocratis Alphabeti se. rie distincta, Genev. 1657. 36 bin mit biefem Autor fruhe genug bor bem Befte fertig geworden, und Ariftoteles foll, wills Gott. an die Reihe. Das medicinische habe ich fo füchtig als möglich überlaufen. Die Ausgabe ift febr pollständig, was Text und Lesarten betrifft, aber fur Liebhaber bes Sandwerts und Freunde eines achten Alterthumes ichlecht gerathen, indem offenbar viele untergeschabene Stude unter Sippofrates Namen, wie unter Ariftoteles, der Welt empfohlen werden, wie wohl Sippofrates Schreibart ein Geprage bat, bas fie ziemlich fenntlich macht. Ein bloßer Philolog wurde mit diefer Arbeit nicht fort fommen, und Eriller hatte fich damit cher Die Beit vertreiben tonnen, als mit feinen Babein. Der Roman bes Demokritus hat mir febr gefallen. Der Berfaffer mag fenn, wer er will, fo ift er ein St. Marb feiner Beit und ein feiner Sophist gewesen. Das erfte Mufter eines Romans in Briefen. Den Befoluß macht ein weitlaufiger Bericht bes binpokrates, wie er feinen Patienten angetroffen. und von ber febr morglischen Unterredung

bie er mit ihm gehalten, voll ftarter Jüge, die eines van Effen und Addison nicht umwerth sind. Der fleine Briefwechsel zwischen Hippotrates und Demofritus ist nichtswurdige Ein flein Stuck des letteren von der menschlichen Ratur hat einige feine Stellen. Melden Sie mir doch, wenn Sie einige Rachrichten einziehen können, ob diese Briefe irgend ins Französische oder Deutsche übersetzt sind. Sie wären es werth, es müste aber eine frene Uebersetzung seyn, wie Aristänet im Spectator erschien.

Des Athendus wegen leben Sie unbetammert. Es hat noch Zeit, ehe ich ihn erreiche, und ob mir die Zeit wird gegeben werden, weiß Gott. Sie wissen, daß ich Much habe, einen frenen Scherz zu wagen, und bisweilen auch bas Gluck, einen feinen zu per-Lieren.

Endlich in Schultens Diob, wo ich bas zehnte Kapitel vor den Fepertagen zu Ende gebracht. Meine Gemuthsverfassung ist vielleicht ein bessere Schlüssel und Commentator, als das Arabische, das ich fünstige Woche mit neuem Eifer, so Gott will, anzusangen und fortzusehen gedenke. Ein ehrlicher Monch, Ginadagnoli, und ein arabischer Grammatiker, ben Erpen überseht und herausgegeben, versprechen mir viel; den ersten kenne ich schon

halb. Aus übrige, was ich gelesen, Ralle, Clodius, Reime ic. sind bloße Rachworte des Erpen; daß Schultens demfelben gefolgt ift, wundert mich; zu seiner Absicht ware es before gewesen, eine andere Grammatik zum Grunde gelegt zu haben. Doch dieß sind noch Rêveries philologiques, von denen ich rede. Zeif und Gluck werden mehr lehren, und Glauben in Schauen verwandeln, dies in imissipan, wie hippokrates unterscheidet.

Ich arbeite allein — Reiner, der mir mit feinen Einsichten, Urtheil, oder wenigstens Geschmack zu hulfe kommt. Sie können leicht benken, wie verlegen mich das ofters macht. Aber auch von der andern Seite desto mehr Bortheile, und der kohn meiner Ruhe wird desto reicher senn am Ziele meiner Laufbahn.

hier wird eine Wochenschrift Caroline heranstommen, deren Verfasser schon zum vorans befannt ift, aber nichts verspricht. Vielleicht brauche ich biesen Canal oder diesen Rinnkein vielmehr, um etwas durchschüpfen zu lassen, denn für das Intelligenzwerk hier schliete ich mit dem: Ohe jam satis est. Heute habe ich die Nachricht erhalten, daß die kon. Stipendiaten, die nicht im Stande find, einen actum zu bestreiten, mit einer Abhandlung dar in davon kommen sollen. Dann wurde es ben Rämen einer milden Stiftung im

eigentlichen Berftanbe verbienen, ben ich ihmt bor einigen Bochen im Geifte icon gegeben habe.

83. Un 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 17. 3an. 1761.

herzlich geliebtester Freund, Die Einlage follte schon vorige Post abgehen; ich habe aber an zwen Benspielen an einem Tage gesehen, wie Dinge zurückgehen, die man sich noch so fest vornimmt, und wie gut ein Verzug ift. Der Mensch ist weder herr von der Zeit, noch von dem Wege, ben, und wann er ihn gehen soll.

es hat mir anständig geschienen, von unsferem Intelligenzwerke auf eine sotenne Art Abschied zu nehmen, weil man sich eingeblibet, daß ich vielleicht Entrepreneur davon werden könnte, wenn ich Lust hatte fortzusahren. Meine Feder weiß aber aufzuhören, und wurde feinen Versuch anfangen, ohne das Ende borber absehen und bestimmen zu können. Ich nehme mir die Freiheit, geliebtester Freund, Ihnen zwen Eremplare dieser Rleinigkeit benzulegen; das eine für Sie selbst; dem zweiten, wo eine kleine Zueignungsschrift von einer Zeile besindlich, werden Sie die Liebe für inich haben, wenn es möglich, auf dem Rachtsische eines ledigen Frauenzimmers, die meine

Wirthin in Riga gewesen, eine Stelle ju er schleichen, wenn Sie porber ein Couvert, mit schwarzem Lack gesiegelt, ohne Aufschrift, barüber gemacht haben.

Ich hoffe nicht, daß Sie sich ein Gewiffen oder eine Schande daraus machen werden, einem guten Freunde zu Gefallen, den Unterhändler einer fleinen Antor-Galanterie abzugeben. Ihnen wird eben so viel als mit an der Aufnahme derselben gelegen seyn. Man mag wie Michal oder wie Abigail darüber urtheilen, so geht uns beide die Sache nicht weiter an. So viel unter uns, ohne daß ein dritter daran Theil nehmen darf.

Die Arbeit felbst ift ben monftrbfen Beichnungen gleich, von denen Sie wiffen werden, daß sie ihr verhältnismäßiges Gesicht durch einen glanzenden Regel erhalten, in dem man sie fehen muß, wenn man sie erkennen will-

Deine Arbeiten haben Gott kob biefe Boche mit dem Evangelium von dem zwölfjähregen Anaben angefangen, und gestern habe ich
ben ersten Theil des Schultens über Siob bescholossen. Ich eile, mit diesem Buche fertig
zu werden. Seine Beitläufigfeit, womit er
alle Ausleger zergliedert, ist einem Qualme
ähnlich, wodurch Siobs Gestalt verdunkelt und
ber Leser einer gleichen Prüfung der Gedus

: a: . i

eigentlichen Verftanbe berblenen, ben ich ihm bor einigen Wochen im Geifte ichon gegeben habe.

83. Un 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 17. 3an. 1761.

Serzlich geliebteffer Freund, Die Einlage follte ichon vorige Post abgehen; ich habe aber an zwen Benspielen an einem Tage gesehen, wie Dinge zurückgehen, die man sich noch so fest vornimmt, und wie gut ein Verzug iff. Der Mensch ist weber herr von der Zeit, noch von dem Wege, ben, und wann er ihn gehen soll.

Es hat mir anständig geschienen, von unferem Intelligenzwerke auf eine solenne Art Abschied zu nehmen, weil man sich eingebubet, daß ich vielleicht Entrepreneur davon werden könnte, wenn ich Lust hatte fortzusahren. Meine Feder weiß aber aufzuhören, und wurde feinen Versuch anfangen, ohne das Ende borher absehen und bestimmen zu können. Ich nehme mir die Freiheit, geliebtester Freund, Ihnen zwen Exemplare dieser Rleinigkeit benzulegen; das eine für Sie selbst; dem zweiten, wo eine kleine Zueignungsschrift von einer Zeile besindlich, werden Sie die Liebe für inich haben, wenn es möglich, auf dem Racht lische eines ledigen Frauenzimmers, die meine

Birthin in Riga gewesen, eine Stelle ju er ichleichen, wenn Gie borber ein Couvert, mit fd warzem Lack gefiegelt, ohne Auffdriff, darüber gemacht haben.

Ich hoffe nicht, daß Sie fich ein Gewiffen ober eine Schande baraus machen were ben , einem guten Freunde ju Befallen , ben Unterbandler einer fleinen Antor : Galanterie abzugeben. Ihnen wird eben fo viel als mir an der Aufnahme berfelben gelegen fenn. Dan mag wie Michal oder wie Abigail darüber urtheilen, fo geht uns beide bie Sache nicht weiter an. Go viel unter uns, ohne bag ein britter baran Theil nehmen barf.

Die Arbeit felbft ift ben monftrbfen Beidnungen gleich, von denen Sie wif fen werden, daß fie ihr verhaltnismäßiges Beficht burch einen glanzenden Regel erhalten, in dem man fie feben muß, wenn man erfennen mill.

Meine Arbeiten haben Gott Lob Diefe Bo. de mit dem Evangelium von dem gwolfjabrigen Anaben angefangen, und gestern habe ich ben erften Theil Des Ochultens über Siob befcbloffen. Ich eile, mit diesem Buche fertig ju werden. Seine Beitlaufigfeit, womit er alle Ausleger gergliebert, ift einem Qualme ähnlich, foodurch Siobs Gestalt verdunkelt und ber Lefer einer gleichen Prufung ber Gebuid 141. 2

mit diesem helden ausgesest wird — und als so auch Schultens ein leidiger Trafter für Lesser, die mehr als den Buchstaben sehen, und sehen wollen. Unter allen Schriften dieses Mannes ist keine einzige, die mir gefallen hat, als seine Grammatik, die wirklich als ein Weisterstück in diesem Jache anzusehen ist. Warum ihm dieses Buch so gerathen, vermuthe ich immer zur Ursache, weil er in demselben am Faden Alting's gehen mussen.

84. An J. G. Lindner, nach Riga. Königsberg, den 7. Febr. 1761.

Par Dieu l point de permission, s' il vous plait , Monsieur! bie fleine Dedicationszeile abauschneiden und das verbannte Exemplar einem undern angubinden. Wiffen Sie nicht, lieb. fer Freund, daß man nicht seines Rachften Gut begehren foll? Ich umarme Sie fur Ihre gutige Nachricht, und verharre, des Reimes wegen, wie ein Rarr, ben meinen sentimens. Je préfere le dépit à l'oubli. Men nen Sie, daß meine Mufe ein fiebenjahrig Rind ift, die nichts als lefen gelernt bat? Sie berfeht auch, was fie liest. Bergeihen Gie mir, daß ich diefen blinden Streich durch Sie babe ausführen muffen. Ich ersuche Sie um nicht mehr als die einzige Freundschaft, das Eremplar aufs befte ju Ihrer Rieberlage ju Digitized by Google

machen, fur bie Sie mir gut fieben muffen. Und diefe Rleinigfeit ift mir so wichtig, daß ich ausbrucklich defiwegen beute an Sie schreibe, woran ich sonft in Monatfriff nicht wurde haben deuten können.

Ihrem herrn Bruder gonne ich es nicht, fich mit meinen Vapieren luftig zu machen : er bat ebleren Zeitvertreib, als an mich au benten. Dem meinigen habe ich Ihre Machrichten awenmal vorgelesen; ob er fie behalten wird, weiß ich nicht. Er hat gestern zwen Aberlaßlocher im Arm bekommen, es wollte aber fein Blut beraus. Seute foll er ben Ans bergeben. Seine Gefaffe, die ber bopocondrifce Krampf noch enger macht, in benen die Gafte coagulirt, wo nicht petrificirt find. Do beurtheile ich feinen Rorper. Bum Gaufen und jum gaufen ift er nicht ju bringen. Er fangt jest an ju arbeiten im Befchmad feiner Rindheit, woraus ich einige hoffnung fcopfe. Er bemalt feine hebraifche Bibel; wie er die Buchstaben nachzog und Bucher pergerbte, ba er in die Ochreibschule ging. Weil ich Beständigkeit und Ereue in diefer Arbeit fehe, fo gefällt fie mir; fonft ift fie nichts werth, und der fockende Bleiß an feinem Schaden. Er fist wie ein Galesren. Gefangener baben. Bebulb ift bie eine gige Aranen, und die giebt mir Gott fo reich Damann's Schriften III, Th.

fich als Eifer. Die Liebe Brennt, die Ringheit ift falt. Man muß ein Genie fenn, um ben Rrieg der Elemente in der fleinen Welt zu ihrer Erhaltung regieren zu konnen. Der Blaube ift aber nicht jedermanns Ding.

Noch eine große Bitte habe ich an Sie, liebster Freund, die Sie mir nicht abschlagen werben, weil ich Recht bazu habe. Um das kleine Pechfügelchen, bavon Sie mir den Typum geschickt haben. Nun Sie werden mir auch biese Bitte nicht abschlagen. Ich habe es zu meinen Zauberfünsten nothig und will einen Talisman baraus machen.

Ich hatte eine weitlaufige Beantwortung Ihrer Eritif angefangen, fie ift aber mitten im Laufe unterbrochen worden durch eine Arbeit, die mir jest im Wege liegt. Schreiben Sie mir, liebster Freund, so oft Sie können. Bis Oftern bitte ich mir abet eine Rachsicht in Untworten ans, als auf ben höchften Rothefall.

Die Anpreisung der Sofratischen Denkumbigfeiten habe ich in den Briefen der R. E. gelesen. Die Bergleichung der Winfelmannischen Schreibart ist der schmeichelhafteste Zugfür mich. Die seichte Eritif einiger Stellen macht die Zuverläßigfeit der Anpreisung sehr verdächtig. Als ein Antidot preise ich Ihnen das 37te Stuck der hamburgischen Rachrichten

aus bem Reich bet Gelehrfamfeit bom borigen Jahre.

Ich habe hoffnung, diefer Jubilate. Meffe benjuwohnen, aber incognito. Die Anstalten jur Reise sollen so heimlich als möglich gehalten werden. Heben Sie ja das Exemplat mit der kleinen Dedications Zeile gut auf. Ich verlasse mich hierin auf Ihre Freundschäft, und umarme Sie und Ihre liebe halfte.

85. An 3: G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 7: Marg. 1761;

Serglich geliebtester Freund, Ich danke Ihaben auf bas gartlichste für Ihre zwenmalige Buschrift. Jest habe ich Luft, Oftern recht ruhig halten zu konnen: Den logischen Theil bon Aristoteles Werken habe ich schon geschlossen; mit bem Pentateuch komme ich noch mit Bemächlichkeit; wills Gott, zu Ende; und Rube ist mir zu gönnen:

Diese Boche erhielt ich aus Lübeit einen fleinen Pact; mit ber Abresse, selbigen zu bertheilen; bon dem Berleger der Wolfen; ber ein eben so großer Windbeutel segn muß als ihr Autor: Sie melbeten mir gestern, daß Popowitsch die Romer dafür erklärt hatte; und wenn die Rigische Meteoroscopie mit unserer abereinkömmt, so wird es an Rlagen über Bind in diesem Jahre nicht sehlen. Der

Berleger melber, daß der Anonymus im Contracte mit ihm abgemacht, an alle gelehrte Beitungefchreiber in Deutschland, und an alle feine guten Freunde in Europa ein Exemplar gratis ju überfenden. Auf ber Lifte ffand auch ber Mame bes Brn. J. C. Berens in St. Petereburg , jum Sochzeitgeschenk. Gie merden alfo, liebster Freund, die Freundschaft für mich haben, burch eine unbefannte Sand auf benliegendes die Adresse machen, und es auf ber Doft abgeben ju laffen, ohne bag er weiß weber von Ihrem noch meinem Untheile baran. Die Sand Joabs in dem Mabreben ber Frau bon Thefoa wird einem Renner nicht unfichtbar bleiben. Ich bitte es auf der Boff ju bestellen, weil ich glaube, daß gedructe Sachen nur das halbe Porto borthin jablen und baß von Riga dorthin ohne Entgeld Briefe angenommen werden, auch das Porto nicht viel ausmachen wird. Irre ich in biefen bren Punften, fo überlaffe ich es einer anderweis tigen Beforgung , bitte mir aber mit eheftens Radricht davon aus, wie auch, mas Sie fur gegenwartigen Brief an Porto geben muffen.

In Ihrem Exemplare ber Wolfen werben Sie zwen Blatter finden, die mit warmer Fauft geschrieben worden, und eine Antwort find auf Ihre Critif ber zwen letten Stucke im Intelligenzwerk. Sie werden selbige bep

university (Good 6

Gelegenheit mit ein wenig Muße lefen. Ich wollte fie gar nicht schicken, habe fie aber boch vorgefucht, um Ihre Urtheile ein wenig su rectificiren. Die Frenheit werden Sie mir nicht ubel nehmen. Gie gewinnen felbk daben, wenn ich bon meiner Seite verliere, ober auch in Ihrer guten Mennung berlieren follte. Falls Ihnen baran gelegen, fo haben Sie Gelegenheit, mir-tiefer in die Rarte, als Undere, ju feben. Berde ich in Ihren Urtheilen mehr Richtigkeit absehen, fo merden fie mir brauchbarer, schatbarer, nublicher fenn tonnen, ale vor ber Sand. Sie feben, bag ich alles anwende, mas fur und wider mich ift. Die Brrthumer Unberer belfen mir, wenn jenen Babrbeiten nache theilig find. Dem Reinen ift alles rein. 36 will blog verftanden, bloß gebort fenn; am Rechthaben ift mir fo viel, als am fahlen Lobe gelegen. Beides findet fich beim Mustehr zeitig genug. Sie haben die Briefe ber neueften Gelehrfamfeit gelefen, und wer-Den alfo mehr verfteben, als benen die Unpreifung barin fremd ift. Bon ben Demoiren ift ber Schritt jum Drama gewesen; bas ift bon ber hiftorie jur Poefie; ob ich ben letten und fleilften jur Philosophie des Sofrag tes magen werbe, mag die Beit lehren,

Berleger melber, daß der Anonymus im Contracte mit ihm abgemacht, an alle gelehrte Beitungeschreiber in Deutschland, und an alle feine guten Freunde in Europa ein Exemplar gratis ju überfenden. Auf ber Lifte fand auch ber Rame bes Brn. J. C. Berens in St. Detersburg , jum Sochzeitgefchent. Gie merben alfo, liebster Freund, die Freundschaft für mich baben, burch eine unbefannte Sand auf bepliegendes die Adreffe machen, und es auf ber Post abgeben zu lassen, ohne daß er weiß weder bon Ihrem noch meinem Untheile baran. Die Sand Joabs in bem Mahrchen ber Frau von Thefoa wird einem Renner nicht unfichtbar bleiben. Ich bitte es auf der Poft au bestellen, weil ich glaube, baß gedructe Sachen nur das halbe Porto borthin jahlen, und bag bon Riga dorthin ohne Entgeld Briefe angenommen werben, auch das Porto nicht viel ausmachen wird. Irre ich in Diefen brev Punften, fo überlaffe ich es einer anderweitigen Beforgung , bitte mir aber mit eheftem Nachricht davon aus, wie auch, mas Sie für gegenwartigen Brief an Porto geben muffen.

In Ihrem Exemplare der Bolken werden Sie zwen Blatter finden, die mit warmer Fauft geschrieben worden, und eine Antwort find auf Ihre Eritik der zwen letten Stücke im Intelligenzwerk. Sie werden selbige bep

Gelegenbeit mit ein wenig Muße lefen. Ich wollte fie gar nicht schicken, habe fie aber boch vorgefucht, um Ihre Urtheile ein wenig zu reetificiren. Die Krenbeit werben Sie mir nicht ubel nehmen. Sie gewinnen felbft daben, wenn ich bon meiner Seite verliere, oder auch in Ihrer guten Mennung berlieren follte. Falls Ihnen baran gelegen, fo baben Sie Gelegenheit, mir-tiefer in die Rarte, als Undere , ju feben. Werde ich in Ihren Urtheilen mehr Richtigfeit abfeben, fo werben fie mir brauchbarer, fcabbarer, nublicher fenn fonnen, als vor ber Sand. Sie feben, daß ich alles anwende, mas fur und wider mich ift. Die Brrthumer Unde. rer helfen mir, wenn jenen Bahrheiten nach. theilig find. Dem Reinen ift alles rein. 36 will bloß verftanden, bloß gebort fenn; am Rechthaben 'ift mir fo viel, als am fablen gobe gelegen. Beides findet fich beim Mustehr zeitig genug. Sie haben bie Briefe ber neueften Gelehrfamfeit gelefen, und werden alfo mehr verfteben, als benen die Unpreifung barin fremd ift. Bon ben Dempiren ift der Schritt jum Drama gewesen; bas ift bon ber hiftorie jur Doefie; ob ich ben letten und fleilften jur Philosophie bes Sofrates magen werde, mag die Beit lehren,

Bey Belegenheit gu überlefen.

Den 23. 3an. 1761.

Quod scripsi, scripsi. Was ich geschrite ben habe, bas becte ju. Bas ich noch ichreiben foll, regiere du. Go fehr ich auch bie Dauer meiner Ochriften munichen murde, wenn ein Autor-Name mir wichtig genug ichiene, so schwebt mir boch bas Memento mori ben allen Ahndungen ber Unfterblichfeit vor Augen.

Unftatt es Ihnen ubel ju nehmen, liebfter Freund, wenn Sie rein heraus reben, fo bante ich Ihnen bafur. Da Sie fich aber binter fo viel Beigenblatter verfieden, und bald eines Leipziger Ariftarchen Kernwort bald eines beutschfranzösischen jungen Berrn bon mot, bald armfeliger Ochalte, wie Sie fie nennen, unbarmherzige Randgloffen ju Sulfe nehmen, um Ihre Empfindungen rein Berauszusagen, fo febe ich mich gleichfalls genothigt, mich Ihnen ju Gefallen aller biefer Bechterkunfte ju bedienen, und halb mit meis pem Freund in einem Con ju reben, als wenn ich einen fritischen Gottsched, einen gewiffen Unonymum von Freund — ober, was mir am meisten leid thut, einen bon den armseligen Schalfen vor mir batte, die über ihre Freude an einem Lustfeuer um Nasentuch, Sut und Perude fommen.

Das Sie mich nach Ihren Empfindungen richten, das fe he ich und habe ich lange gewußt. Daß unsere Empfindungen den Eindruck außer. Dicher Gegenstände verdunkeln, unsere Anfmerkstämkeit schwächen und unser Urtheil verfälschen, wiffen Sie selbst. Ehe unsere Empfindungen Richter senn sollen, muffen sie zuvor einer sehr großen Prufung unterworfen werden. Halten sie diese aus, so verdienen sie zu herrschen, und Gedanken, die wie Engel aussehen, muffen ihre Gerichtsbarkeit erkennen. Die Empfindungen, mit denen wir das kleinste Urtheil abwiegen, zu sichten, ist aber ein schwerzeres Werf, als die tieffinnigste Arbeit eines wisigen Kopses zu zergliedern,

"Das Innerliche ber Abhandlung hat seip wen Werth, Würde und Schönheit," Sie sas gen, liebster Freund, zu viel oder nichts. Und in diesen Zehler des Extremen fallen alle Critici, die in geistlicher Bescheibenheit einherger ben und davon reden, was sie nicht sehen können noch wollen, denjenigen hingegen widerforechen, die das zeugen, was sie wissen, und beren Zeugnis eben daher nicht angenommen wird. Würde Ihre Empfindung die Wurzelfur gut erkennen, so mußten die Frückte Ihren Empfindungen auch gefallen. Die Saalbarderp von der französischen Wortsügung ist nichts als ein Behitel, den Trimmeh über die

herrschende Moserische Denkungsart besto glanstender zu machen. Je schlechter also bas Innerliche der Abhandlung ware, desto gemessener
ware es zur Absicht des Autors gewesen. Dieser ehrliche Mensch ist aber nicht so denomisch
als die Rachahmer der schonen Ratur,
sondern gar zu verschwenderisch, wie Sie wissen und tadeln, und die wahre Ratur, die
er liebt, sein apostrophisch Muster darin ist.

"Rechnen Sie, mein herr, Die Fragen zu ben Inversionen ?" Ihnen zu Gefallen will ich fie mitrechnen, fonft unterscheibe ich noch eine bloß grammatifche Inverfion bon einer logifchen ober von einem tropo. Doch wie Sie wollen. Sie fonnen eine Definition bon ber Inverfion machen, die mir nicht einfällt; Die meinige ift, wie fie mir gefaut. Jebe Grage ift mobl eine Inverfion, aber nicht jede Inverfion eine Frage. Der Begriff bes einen bedt alfo nicht vice versa ben Begriff des andern; fie find also nicht gleiche Theie le eines Gangen oder Claffification eines goneris. 3meitens, ich rebe von Juverfionen Die willfuhrlich find oder icheinen. Ben einer Frage ift die Inverfion eine unvermeidliche Dache.

"Sie hatten noch etwas genauer bestim. men können, daß die französische Sprache auch Liniger Inversionen fühig sen." Ich noch viel

und mehr als das, nicht etwas, soudern gang thun können, wenn ich Luft dazu gehabt, oder, gründlicher zu reden, wenn es nothig gewefen ware und zu meinen Schranken gehört batte. Daß die franzäsische Sprache der Inversionen fähig sey, weiß jeder Anfänger, und wird niemand einfallen, ftreitig ober zweiselhaft zu machen.

"Die Rothwendigkeit der Stelle des Alecufaciv in dem aus Pluche angeführten Exempel kommt nicht so wohl von innerer Abhängigkeit, als von der Aehnlichkeit des
Accusatio und des Rominativ im Artikel le."
Wie liesest du? Wo hat mir pon einer i ne neren Abhängigkeit geträumt? Es sieht geschrieben: man kann die (äußere) Abhängigkeit gewahr werden, wenn ein pleonassisch Benwort nothig ist. Die Abhängigkeit gewahr werden ist eben das; den Accusativ erkennen und dasur ansehen können. Die Benennung der Casuum habe ich mit viel Wühe vermeiden mussen, weil ich sie für eine Schleichwaare der lateinischen Espmologie erklärt.

"Noch ist in dem Sape: Alle nomina propria sind Beywörter, etwas dunkles." Was Recht ist, von Nochts wegen. Soll und kann nicht anders als dunkst seyn. Ist dieses deutlich; Alle nomina propria können als adjectiva betrachtet werden, deren genus durch ein

vulgo subintellectum bestimmt wird? Wenn Sie einmal Philosophen zu Schulknaben bestommen, die Sie fragen, warum die Manns-Just zc. Namen masculina sind, so antworten Sie pro ratione sufficiente, weil Sie nichts besteres wissen; M. H. mussen diese Worte als adjectiva ansehen, die sich nach ihrem substantivo richten, welches vir, amnis 2c. heißt. Individuen verhalten sich zu ihrem genus wie Prädicate zu ihrem Subject.

Der "Ausfall" mag "grimmig" senn ober nicht, so grundet sich mein Recht auf das Raß, womit Moser herrn und Diener gemessen. Jener ist fern, ihn geht dieser Grimm also nichts an und trifft ihn nicht. Seine gutte Mennung und Absichten sind mir unsicht, bar, ich bin kein herzenskundiger. Die Ausfährung und die Ausdrücke, an die halte ich mich, und an seine es gut mennenden Bewunderer. Die Moser, die mir nahe sind, haben mich in harnisch gejagt.

"Sein Buch verdient nicht die Bewunder rung, die es erschnappt." Wenn man etwas erschnappt, so muß man nicht nur Ersehung thun, sondern auch dafür büßen. Sie ure theilen über sein Buch und beschuldigen ibn eines Raubes, ohne zu beweisen. Ich bemeise mattein Urtheil, sondern eine licentiam poeticam, und man tadelt mich, daß

ich die Mabe auf mich genommen . Ihr rigen Uetheil erft grundlich ju machen.

Die "galante Welt" mag bem Diogenes im Salle porwerfen, was fie will. Daß aber Sie ein Wortführer ber galanten Welt find, und ihre Vorwürfe sich eigen machen, if eben nicht Ihre Rolle, auch der Diogenes im Fasse schon ein aufgewärmter Einfall für mich, den ich einmal mit jenem Wunsche Ales randers beantwortet habe.

Es geht aber ber galanten Welt nicht ale lein fo, daß fie Bagatellen mehr liebt als Dieroglyphen. Die Pharifaer wollten eben nicht von der galanten Welt fenn und liebten bennoch Mung, Till und Lummel mehr, als die Zeichen ber Gerechtigkeit im Urtheilen und ber Liebe im Lossprechen.

Daß die licentia poetica zu weit geht, liegt fcon in dem Ausbrucke felbst, soust ware sie keine licentia, noch weniger poetica. Ob die patriotische Frenheit nicht zu weit und noch weiter geht, daran denkt man aber nicht, aber hat nicht Lust, beide mit einander zu verzeichen. Wenn ein Sonnendiener und Mondsschier Seheimnisse der Sittenlehre predigen will, so muß er sein Schild gushängen wie ich; ein Patriot aber muß mit Zittern und viel Rlugheit, mit Schlapsenlist und Taubesse Einfalt seine Feber zu resieren wissen.

Benn "an fch narchen" Gottsched's Sprache ift, so mache ich mir ans ihrer Unwissenheit eine Ehre. Was dieser Anschnarchen nennt, hat in der affhetischen Belt vielleiche eine sanstere Benennung. Wein treuer Genins wolle mich behüten, mit Gottsched's Sprache auszuhören, ba ich in einem besseren Lone angesangen.

Die galante Welt verachtet eben fo fehr Bagatellen, als fie folche liebt. Sie fcatst. Sieroglyphen hoch, so gleichgultig fie sich gegen felbige anstellt. Meine galante Welt, wenn mir die Wahl fren stände, möchte die Nachwelt senn, deren Kräfte die Kinder dieses Saeculi nicht zu schmecken im Stande sind.

Wenn ich die Maske bes Scholiasten ablege, so urtheile ich ganz anders von der Arbeit des Hrn. v. Moser, und sinde nicht blose Bagatellen, sondern eine Menge Hieroglyphen darin, die seine Bewunderer vielleicht nicht verstehen, wie ich davon Proben habe, und die sein Tadler auch der Welt zeigen könnte, um die Schande der Blose in dem Bagatellen durch die Schönheit der Blose in den Hieroglyphen reichlich wieder gut zu machen und überstüssig zu ersehen.

"Anzuschnarchen, da er doch weder Rabie net noch Audienzsaal fennt." Das evere solle

judische Syllogismus. Gefest, ich ware so ein Laie in ber Politif als Sie, so fonnen wir uns mit dem Spruche bes Poraz troffen :

Interdum vulgus rectum videt, 2. Macht das Rabinet und die Ranzlen Staatsflw ge, so waten es lauter Gelehrte, die in die Schule

ge, jo waren es lauter Gelehrte, die in die Soule gingen. 3. Wenn Sie auch meinen Lebenslauf von Wort zu Wort gelesen und verstanden hat ten, so möchten doch vielleicht Lucken datin senn, wo jene Wörter auch ihre Stelle bekämen.

Gottsched's Sprache geht mich so viel an, als eines gewissen Freundes über solche Urthet. Ie, qu'ils tranchoient trop du grand mot sans prouver le fait. Das trancher du grand mot ist mir so gut erlaubt als Andern, und Andere haben nicht mehr Recht dazu als ich. Das prouver le fait ist gar nicht nothig, ware überstüffig und vergeblich. Handlung soll meinem Styl in nichts nachgeben, wenn es so weit kommen wird. Erst denken, ehe man re'det, erst sich anmelden, ehe man ins Saus plast.

Webe uns, wenn alle Blige einschlügen. Fehlt es an solchen, bie treffen? Sehen wir barum scheel, baß die Natur so gutig ist? "Doch ich verweise auf bas Buch selbst." Correctio heißt, wo ich nicht irre, diese Figur. Rein, ich verweise nicht auf das Buch, sons

Benn "an fich narchen" Gottsched's Sprache ift, so mache ich mir ans ihrer Unwissenheit eine Ehre. Was dieser Anschnarchen nennt, hat in der ästhetischen Welt vielleicht eine sanstere Benennung. Wein treuer Genins wolle mich behüten, mit Gottsched's Sprache auszuhören, ba ich in einem besseren Lone angefangen.

Die galante Welt verachtet eben fo fehr Bagatellen, als fie folche liebt. Sie faite Dieroglyphen hoch, fo gleichgultig fie sich gegen felbige anstellt. Meine galante Welt, wenn mir die Wahl fren ftande, möchte die Nachwelt fenn, deren Kräfte die Kinder dieses Saeculi nicht ju schmecken im Stande sind.

Wenn ich die Maske bes Scholiasten ablege, so urtheile ich ganz anders von der Arbeit des hrn. v. Moser, und sinde nicht blose Bagatellen, sondern eine Menge hieroglyphen darin, die seine Bewunderer vielleiche nicht verstehen, wie ich davon Proben habe, und die sein Tabler auch der Welt zeigen könnte, um die Schande der Blose in den Bagatellen durch die Schönheit der Blos se in den hieroglophen reichlich wieder gut zu machen und überstüssig zu erseben.

popua nude ravra; Joh. VII, 15. fieht diefer judifche Syllogismus. Gefeht, ich ware so ein Late in ber Politif als Sie, so konnen wir uns mit dem Spruche bes Poraz troffen :

Interdum vulgus rectum videt.

2. Macht bas Rabinet und bie Rangley Staatsflus ge, fo maten es lauter Gelehrte, die in bie Schule gingen. 3. Benn Sie auch meinen Lebenslauf von Wort zu Wort gelefen und verstanden hateten, fo mochten doch dielleicht Lucken batin fenn, wo jene Wörter auch ihre Stelle befamen.

Gottsched's Sprache geht mich so viel an, als eines gewissen Freundes über solche Urthet. Ie, qu'ils tranchoient trop du grand mot sans prouver le fait. Das trancher du grand mot ist mir so gut erlaubt als Andern, und Andere haben nicht mehr Recht dazu als ich. Das prouver le fait ist gar nicht nothig, ware überstüffig und vergeblich. Handlung soll meinem Styl in nichts nachgeben, wenn es so weit sommen wird. Erst denken, ehe man re'det, erst sich anmelden, ehe man ins Haus plast.

Webe uns, wenn alle Blige einschlügen. Fehlt es an solchen, bie treffen? Sehen wir barum scheel, daß die Natur so gutig ist? "Doch ich verweise auf das Buch selbst." Correctio heißt, wo ich nicht irre, diese Figur. Rein, ich verweise nicht auf das Buch, sons

bern auf bes Brn. b. M. Namensvetter, auf bie habe ich gewiefen mit bem Motto: Gesichieht bas am grunen Holz, wie Burfen burbe Reifer bes Feuers spotten?

"Ich habe weiter nichts bagegen gut fagen; benn Sie thun es fur fich" heißt es endlich. Richt fo; fur bas Publicum. Was ich für mich thue und thun will, mag ich keinem auf bie Rafe binden.

Weil Sie fich wundern, daß man mir best halb Gange gemacht, so muffen Sie vergeffen haben, was Ihr Sendschreiben Ihnen für Gange, weite und vergebliche Gange geföstet. Ich habe alles erreicht und noch mehr als has.

Die zweite Schrift hangt mit ber erften nicht im geringstein zusammen. Eine Berbindung unter beiben zu suchen ift ein fünftliches Sophisma. Die erste habe ich unter frembem Ramen, Die letzte unter melnem geschrieben. Ihr Inneres ist wahr und schon." Der Beiweis von bieser Mennung thut mir nicht Geinüge, sondern laßt das Gegentheil vermuthen.

Daß Sie bas emblematische in Sands lingen versteben, sehe ich wohl; vom symbolis fiben altum silentium.

Sofrattiche Rorner foll affectirt und egole fifth fein. Der Sehler fich felbft gu festen ift jur Selbfterfenntniß unentbehrlich:

rigitized by GOOGL6

Biele Ginfalle bleiben Unbern nicht nur, foliobern auch meinen nachften Freunden Rachfel.

- Ich foliege biefes Blatt mit zwen Et. innerungen. Die erfte mag Ihnen fo rub mis rathig borfommen ale fie will, fo fchame ich mich ber Bahrheit nicht; und eine Luge vers Dient immer Abichen , wenn fie auch noch fi aesittet, bemuthig und driftlich einherschleicht: I. ber Berfaffer ber vermifchten Unmerfungen bat fo viel Beit und nimmt fich fo viel Beit, feine Arbeiten gugubereiten, andzuführen und nachanpoliren, als Sie nicht berlieren Eonnen, felbige angufeben und ju überlaufen: Eigenliebe und Burcht machen ihn fo behntfam, Die ichmachen Seiten feiner Starfe an becfen und ju verhehlen, als ber Affect bes Reibes und ber Sabelfucht nur die Angen feiner Auflaurer erleuchten und ftarfen fann. II. Er fieht es mit fur feine Pflicht an, alle bie Knoten, die er jest macht, felbst einmal auf aulofen, und das Werf ju vollenden, bas et angefangen bat.

86. An 3. G. Linbner, nad Rigd. Ronigsberg, ben 21. Marg 1761.

Seehrteffer Freund, Gestern am Charfreytage Ihren Brief erhalten, und diese Woche die uns überschickten Sachen. Um Caviar mich recht geweidet. Daß Shakfpeare benselben

im hamiet angeführt, weede ich Ihnen ichon einmal gesagt haben; da er von einem Schaufpiele sagt: The play, I remember, pleas'd not the Million, 't was Caviar to the general.

Weil meine Ferien noch find, so nehme ich biese Gelegenheit heute mit, da ich ohnedies recht viel an Sie zu schreiben habe. Die Rube hat mir diese Woche recht Genüge gethan, und ich habe sie mit dem zweiten Theile von Milton, worin sein Paradise regained und andere Gedichte in mehreren Sprachen, auch eine kieine Abhandlung von der Erziehung, die Wieland nachgeafft, aber nicht übertroffen, ungeachtet er über ein Satulum älter ist als der Engländer. Milton's eigenes Urthei Ischeint mir zuverläßiger als Abdison's Trompete vom verlorenen Paradiese.

Ich habe anch Zeit gehabt, Ihre Schulhandlung mehr als die vorigen überlesen zu können. Da ich die Regeln eines Schuldrama nicht kenne, so bin ich nicht im Stande, 
von der Vollkommenheit oder Güte Ihres Alberts zu urtheilen. Das Decorum, sagt Milton, ist das große Meisterstück, das ein Autor und Kunstrichter zu beobachten hat. Dieses Decorum ist vielleicht auch die Seele der
Action, die Demosthenes so erhob. In der
eilsten Sammlung erscheint endlich eine kleine

Digitized by Google Bik.

Bluthe Ihrer Dube., die wie die Aloe angufeben ift. Es herricht viel Rachahmung in Diefem fleinen Briefe, wie alle Schul-Exercitien darauf fubren. Ich fann mich nicht ent brechen, die Eritif des Petronius uber ben Gegenstand anzuführen. Et ideo ego adolescentulos existimo in scholis stultissimos fieri. quia nihil ex iis, quae in usu habemus, aut audiunt aut vident, sed piratas, sed tyrannos, sed responsa in pestilentiam data, sed mellitos verborum globulos et omnia dicta factaque quasi papavere et sesamo sparsa. (Sauce verte, agréable aux citoyens de Riga, où le suc de pavot entre et celui du sesame, espèce de bled de l'Inde. ) Qui inter haec nutriuntur, non magis sapere possunt, quam bene olere, qui in culina habitant. Petron ift aber fo liebreich, bie Lebr. meifter ju entschuldigen. Minimum in his exercitationibus doctores peccant, qui necesse habent cum insanientibus furere. Nam ni dixerint, quae adolescentuli probent, ut ait Cicero, SOLI IN SCHOLIS RELINQUEREN. Sic eloquentiae magister, nisi tanquam piscator eam imposuerit hamis escam, quam scierit appetituros esse pisciculos, sine spe praedae moratur in scopulo. ergo est? Parentes objurgatione digni sunt, qui nolunt - Quod si paterentur labo-Damann's Schriften III. Ih. Digitized by Google

rum gradus fieri, ut studiosi juvenes leckione severa (ein fehr rathfelhafter Ausbruck) miligarentur, (severa und miligarentur ift ein fcon Orymoron,) ut sapientiae praecentis animos componerent. ( bieß ift bem Wirbel ber tragifchen Leidenschaften, die man in Rinberti angundet, und, wenn fie und hernach brennen, berbammt, nicht febr gunflig,) ut verha atroci stilo effoderent, (was Vetron burch bek atrocom stilum eigentlich verfieht, abermal ein Saden,) ut quod vellent imitari, diu audirent, sibi nihil esset magnificum, quod pueris placeret. - - Nunc pueri in scholis lu-'dunt, juvene's ridentur in foro, et quod utroque turpius est, quod quisquis perperam discit, in senectute confiteri non vult. Go meit Detron, Diefer arbiter elegantiarum, ber its meiner Jugend ein Liebling meiner Buchtmeifter gewesen, und ber ben aller Galanterie fetnes Umtes ein Schulmeiftergeficht ju rechter Beit und nicht gur Ungeit gu fcneiben weiß.

Diese Episode wird Ihnen, geehrtester Freund, als einem Liebhaber und Lehrer des guten Geschmacks, nicht unangenehm seyn. Um einigen Ruben davon zu ziehen, wiederhole ich die Erinnerung, sungen Leuten nicht solche Ue-bungen aufzugeben, wodurch sie in den Witchel der Leidenschaften versetzt werden können, unwahrscheinlicher, romanhafter, seltener Un-

gluckfalle, die den Gelbsimord als ein Bulfe. mittel dem Gemuth mit einer Art falfcher Groß. muth empfehlen. Es fehlt Ihnen nicht an Weisheit, den fittlichen Uebelftand aller diefer Thorheiten einzusehen, wenn ein guter Freund fo barmbergig ift, Sie aufrichtig befmegen at Die icone Ratur muß in einer tragifchen Aufgabe nicht mit hintanfegung bes Rebenten Gebotes nachgeahmt werben. Abmet nach, Rinder, aber ftehlet nicht! Uhmet aute Mufter nach, aber nicht das in bem Unhange. Sehet in enrem Mitschiler ein Bensviel eurer Bibfie , Durfeigfeit. Wenn man euch Luft gu Schreiben, euch in der Declamation und im Stol zu uben, geben will, fo muß man gn thorichten Aufgaben feine Buffucht nehmen. Gin Brief an feinen Ditfchaler, an feinen Bater murbe bem Monfieur S. nicht gerathen fenn, aber ein Brief an Erbfus - bas macht ench guft, das treibt euch, Proben eines are men Biges jum Beichen eures Reichthums auszuhängen. Go wurde ber gefahrliche Delabbe ber Citeffeit ben Rindern geitig unterbrudt, und die Geschopfe diefes Deigobeens nicht die Rachwelt mit ihrer ichablichen Kruchtbarfeit bebolfern fonnen.

Ich will jest von Personation abstrachten und auf Realien kommen. Beil Sie mir ohn ne Rücksicht das Porto meinen für meinen lete ten Pack, so danke ich für die Racbricht, und bitte um Berzeihung, daß Ihnen die Possen so theuer gekommen. Wenn ich das gewonkt, so hatte ich aufgeschoben oder ganz frankirt. Es ist mir aber lieb, daß ich es nicht gewußt. Ein Wann von Ihrem Stande und Ihrem Perzen löst auch wohl einem guten Freund mit einem Ducaten einmal aus. Revanche dafür können Sie sicher nehemen.

Mergern Sie fich nicht an meinen detours, Ceremonien , frummen Begen , und wie Sie alles ju nennen belieben, mas ich thue. Das Decorum ift die grand master - piece to observe fur jeden, besonders ben bramatifchen Dichter. Das hochfte Decorum befieht ofters in Beleidigung bes subordinirten, und Convenance bricht oftere Die feverlichften Conventions. Da meine Rachsten schon einmal unter fic einig geworden, jeden Bug der Wahrheit, der mir entfahrt, Beleidigung zu nennen, und das Recht, Dingen Ramen zu geben, ein Prarogativ ber menfclichen Ratur ift, bas eben fo, wie bas Regal Mungen ju fchlagen, geichandet wird, fo muß ich icon biefe Schwach. beit fo gut ich fann tragen, und mich in felbige ju ichicen wiffen. Der größte Liebesdienft, ben man feinem Rachften thun fann, ift, ihn zu warnen, zu bestrafen, zu erinuern,

fein Schutengel, fein Buter ju fenn; biefen Rreuggug balt nicht jeber Ritter aus. Die Rotte Dathan und Korah hatte große Urfache, ihrem Beerführer bie frummen Bege vorzuwerfen, die er fie gehen ließ. Das Beugniß der Wolfen. und Fenerfaule mar nicht farf genug ; fein Unfeben ju ichuben. Bar Mofe der Giferer, der Mann mit Bornern, Schuld daran ? Dein - er mar ein febr geplagter und fanftmuthiger Mann fondern das Bolf, beffen Glauben Gott verfuchte. Aber hier heißt es abermale: mas machft du aus dir felbft? Bift du Mofe? Du bift ein eitler Delgoge, und beine Dufe eine Mohrin, eine hottentottin. Gefellen Sie fic nicht ju dem Saufen derer, die laftern, da fie nichts bon wiffen, bamit Gie nicht ein gleiches Urtheil mit ihnen empfahen. Sonbert euch ab - heißt es. Sabe ich Leibenschaften , fo fürchten Sie diefe Tifchfreun. be. Saben Gie feine, fo ift Boragens Befehrung bom Epicurismus jum Stoicismus mit Ihnen vorgegangen. Sie predigen mir immer Die Liebe. Ift die nicht die Ronigin ber Leidenschaften ? Ein Renner nennt ihre Glut feurig und eine Flamme des herrn. Ihre Liebe hat aber, wie es scheint, jum symbolo: Thu du mir nichts, und ich thue bir wieder nichts. Wenn Gie nicht Leiden-

schaften haben, so fehlt es Ihnen vielleicht an deren Stelle nicht an Lusten; die find so gefährlich als jene.

Daß ich nicht meine eigene Shre suche, hatten Sie daran wahrnehmen konnen, wie ich mit dem Lobe in den Briefen der Litteratur umgegangen bin. Diese herren haben im Geist gesehen, daß Loben eine gefährliche Sache ist, wenn man nicht recht damit umzuge, hen weiß, und daß jeder Antor nicht mit einem fahlen Lobe satt gemacht wird. Die Geisel, womit diese Briefsteller gezüchtigt worden, ist empfindlicher, als die der Rachrichter hat fühlen mussen.

Reden Sie nicht so leichtsnnig von Rindern des Lichts, und pochen Sie nicht so, daß ich ans Licht fommen soll. Wenn meine Stunde kommen wird, so wird meine Gerechtigkeit hell genug hervorbrechen, aber mancher Augen werden es fühlen, und manche Liebesdienste werden zu Werken der Finsterniß offenbar und ihr todter Glanz vernichtet werden. Ich lasse mit Fleiß vieles schlafen, weil die Zeit noch nicht dazu ist. Unterdessen die Athenienser von dem schwanzlosen Dunde schwasten, machte Alcibiatoes mit ihnen, was er wollte.

Meine Leidenschaften wurden Ihnen weniger verdächtig und gehäffig vorfommen, wenn Sie mit mir waren. Da aber Ihr Gewif-

fon Ihnon fagt, daß Sie es halb mit ben Samb. Rachrichton, halb mit den Briefen der Litteratur halten, so trauen Sie mir nicht und ich traue Ihnen wieder nicht.

Der Grundsatz ber Liebe kann Ihnen nicht heiliger sepn, als er mir ift. Aber bis Anwendung muß uns nicht Fleisch und Blut sehren.

Geduld! Geduld! Laffen Sie fich die Zeist nicht lang werden nach & icht. Der Tod ift der große Lehrer, den wir uns wunschen, wenn wir um Licht schrenen. Wenn er Sonne und Mond auslöscht unseren irdischen und fleischlischen Augen, die kein ander Licht als das erzschaffene ersennen wollen, so wird ein höhez res, geistiges, ewiges Licht aufgehen, wo alle Flecken zu Sonnen, und alles gemalte Licht hier zu Schatten werden wird.

Gott weiß, was ich biese Woche gelitten habe. Mein Bruder hat gestern gepredigt in der Frühe. Sat sich dazu aufgedrungen, hat dazu ganze vier Wochen Zeit gehabt, und dar vor halb sechs ben M. Schönaich senn sollete, schrieb er noch die lesten Worte zu seiner Predigt auf. Wer hat ihn in den festen Golaf eingewiegt? Die Liebe! Sat und denn Gott Autorität umsonst gegeben?

Wenn Sie im Ernft fich ein Gewiffen ge-

Eremplar ju beforgen, nach meinem letten . Billen ju erfullen, fo haben Sie Unrecht gethan, es befordert ju haben. Aber Sie baben die Casuistif ausstudirt, halb bem Gewiffen, halb ber Freundschaft ein Genuge ju leiften. Mit einem getheilten Rinde ift aber einer mahren Mutter nicht gedient; baber merben alle unfere Opfer als tobte por Gott, auch fcon von Menfchen, die gange Reute lieben im Umgange und in Geschaften, angefe-Da ich ein fur alle mal Ihre Denkungs. Art weiß, die ich in allen Burben laf. fe, weil das Gewiffen nicht gebunden fenn muß unter mabren Freunden, so werbe ich mich auf bas ftrengfte barnach richten. Und Sie follen instunftige nicht mit folden paffiven Liebesdiensten beschwert werden. Das ift mable und nicht bitter, mas ich schreibe und mozu ich mich verbindlich mache.

Um Ihnen alle Unruhe in Ansehung ber Wolken zu benehmen, melbe ich Ihnen, daß ich meine Exemplare eben die Woche erhielt, da ich meine Andacht gehalten. Ich habe also die Erstlinge davon meinem Beichtvater gespert, unter einem Couvert, auf das ich gesmalt und nicht geschrieben hatte: sub sigillo consessionis; damit er dieses wenigstens lesen könnte, wenn das übrige für ihn zu sein gesschrieben wäre. Er empfing es zwen Lage

vor meiner Beichte; ben Tag vorher speiste ich ben ihm, er schalt mich nicht, ungeachtet wir uns daruber miteinander unterhielten. Den titen März wurde ich von der Sundlichkeit meiner Leidenschaften;absolvirt, die ich mit dem goten Pfalm Gott gebeichtet. Wer will also verdammen?

Dieß find facta und Personalien, bie ich Ihnen als Freund habe melden wollen. Das übrige Schickfal der Broschure geht uns beide nichts an. Da das Drama der Wolfen nicht für Kinder, sondern für Behemoth und Leviathan geschrieben ift, so werden die an den Rücken nicht ersticken, welche unter ben Wolfen in die Lange und in die Queere tangen.

Weil es mir an Zeit nach den Fepertagen fehlen mochte, wo meine Arbeiten mit neuem Leben, Geist und Muth, den Gott geben wird, fortlaufen sollen, so habe ich ben Zeiten mein Herz gegen Sie ausschütten wollen. Haben Sie nur Geduld, liebster Freund, Sie werden noch mehr erleben, als Sie glauben erlebt zu haben. Die rechten Jünger der Liebe sind Donnerkinder. Der, im zweiten Aufzuge ein heidnischer Saukler gescholten wird, den erklärt der Epilog für einen kungungen zeren. Finis coronat opus.

Alle meine Papiere über die Bibel find verloren gegangen. Wenn felbige ben Ihnen fenn follten, fo melden Sie es und heben

fie auf. Es ist darin ein Saufen unrichtiges, ansidsiges ze. und boch noch viel, das mir jett nicht einfallen mag. Eine Revu e meiner eisgenen Fehler macht mir eben so viel Vergnüsgen, als ein herren auf einem Rirchhofe gennießt.

Siudliche Oftern! Wenn Sie mahrhaftige Liebe fur mich haben, fo wird Ihnen jeden Schein ber Gerechtigkeit gut fenn, meine Fehler, meine Irrthumer zu entschuldigen, zuzus becen. Gott empfohlen.

87. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 11. April. 1761.

Geliebtester Freund, diese Woche Ihre Einlage selbst der Frau Consistorialrathin einges händigt, der es anzusehen war, daß sie im Fegseuer gemesen. Die wünsche ihre Sohne noch einmal zu sehen. Das letzthin aufgetraz gene habe ich bestellen lassen. Rauter hat Commission, mir einige Sachen mitzubringen z vielleicht kommt er dieses Jahr auch in Ihr gen Sprengel. Er gefällt mir besser als Per tersen, ist aber auch ein wenig zu viel von einem jungen herrn, bezeigt jedoch Treue und Bleiß.

Fir Ihren guten Willen gegen meine Empfehlung ber Frau R... banfe ich Ihnen und Ihrer lieben Gemahlin herzlich. Satte fie ei-

engitized by Google

nige freundschaftliche Uffiften, nothig gehabt, fie wurde Ihr Haus schon gefunden haben. Es fehlt ihr aber an Befanntschaft in Riga nicht, und ihre Abreise muß übereilt gewesen seyn. Sie ließ sich unser Haus hier recht sehr gefallen, weil sie von Umgang entblößt war, und sie hat mir manche liebe Stunde an meinen Bolfen arbeiten helfen.

Wegen bes nachgefragten bennruhigen Sie fich nicht im geringsten. Was weg ift, mag sepn; was sich sinden wird, soll mir lieb senn. Ich kann eben so gleichgultig als eigennühig thun. hat Rabener seinen Apparat von Perucken und Manuscripten ben der Belagerung von Oresben verlieren können, so kann ich anch, wie Diogenes, mein Wasser mit der Dand schöpfen, wie ein kleiner Junge; falls ich aber aus dem Fasse nach hof berufen werden sollte, wurde ich mir eben keine Schande aus einem weichen Aleide machen.

Ich habe jest jum brittenmal auf mein Arabisches angesest, und bin acht Tage lang mit so gntem Fortgange Sturm gelausen, daß ich jest hoffnung habe, bald Meister von meisnen Absichten zu werden. Meine Anochen thum mir aber so wehe, daß ich heute außerordentslichen Rasttag halten muß. Auf die Woche has be ich mir noch vorgenommen, einige-Parasismen mit schwarzer und rother Dinte abzw.

schreiben. Ich hoffe bis auf ben erften Dai bereitet genug zu fenn, ben Alcoran anfangen zu können.

Bum Zeitvertreibe lese ich des Abends eine Viertelstunde meine Englander. Ich habe des Somerville Gedicht von der Jagd mit viel Bergnügen durchlaufen, und habe jest Dper's Gedicht über die Wolle, das ein Original und Muster ist, dergleichen wir Deutschen noch nicht ausweisen können. Die Schweizer geben uns nichts als die Schalen der Englander, und malen uns nichts als die Oberstäche. Zergliederer sind sie nicht. Als ein Wensch nachzuahmen, muß man schaffen, ein Sopfer wie Ung malion senn, der sein Bild biedt. Soren Sie Dper, wie er für die Lämmer sorgt, und seine kindische Zärtlichkeite den hirten mitzutheilen sucht:

- when the new - dropt lamb.

Tott' ring with weakness by his mother's side. Feels the fresh world about him —

In Somerville hat mir fein Semalbe von ber Parbeljagd befonders gefallen. Wenn das scheckige Thier dem Jäger nachset, so hat diefer einen Spiegel, ben er ihm vorhalt. Da fieht es auf einmal still. Unterdeffen es sich zum Zwenkampfe mit dem Schatten fertig macht, empfängt es die todtliche Wunde.

Bas meine Brrthumer betrifft , fo ift es

mir sehr angenehm, daß Sie, liebster Freund, mir einige Winke davon geben. Weil ich aber nicht angeklagt werde, so darf ich mich nicht verantworten. Ich halte feine Winkelschule und suche auch keine dffentliche Lehrstelle. Ben einer seperlichen Gelegenheit, meine Irrthumer zu widerrusen oder zu bekennen, soll es mir an Frendigkeit nicht fehlen, die Gründe metwer hoffnung aufzudecken. Ich weiß, daß ich in der Lehre und im Leben ein verirrt Schaf bin; es ist mir aber ein großer Trost, daß ich zu einer Kirche gehore, welche so wenig gnte Werke als Orthodopie zur Gerechtigkeit macht, die vor Gott gilt,

Sie fragen mich, ob Sie die Fabel Ihrer Schulhandlungen funftig aus der heiligen Schrift entlehnen sollen? Auf meine Entscheid dung kann es hier gar nicht ankommen. Rathen möchte ich Ihnen nicht dazu, wenn Sie den Sche in eines sittlichen llebelstandes vermeiden wollen. In diesem Falle wurden Sie sich eine schwerere Arbeit austaden, weil Gegenstände von der Art eine seinere, forgfältigere, gewissenhaftere, neuere Behandlung fordern. Die Wahl Ihres Alberts ist ungemein glücklich; Sie hätten alles aus ihm machen können; ich las, las, und der held verschwindet in einen ganz gemeinen Popanz der Schaubühne. Sehen Sie, liebster Freund, das verschieden.

broß mich recht fehr, um Ihrer felbst willen. Ich dachte daher: wage es einmal, wag ein blau Ang, um deinem alten Rameraden ein wenig Blut in die Augen zu gießen, daß er Feuer fängt. — Ich kenne Ihr stoisch herz; es ist nur ein Jahr oder zwen älter als meinnes. Wir sind noch lange nicht so alt als Barstlai, daß wir unseres gelehrten Lebens übersdrüftig senn sollten, wenn wir damit wirthschaften wollen.

Fühlen Sie nicht umsonst die last meiner Dande, sondern laß die Gabe Ihres Genies dadurch erweckt werden. Nehmen Sie Ihre Fabel, wo Sie wollen, vom heiligen oder gemeinen Grunde. Sie werden hierin glücklicher seyn als Sie es durch meinen Rath werden können. Die ganze Sache kommt auf ein neu Geschöpf an, und nicht, od es einen biblischen Ramen oder profanen führt. Ein les bend Kind muß es wenigstens seyn, dessen fich der Bater und die Mutter erfrenen kann, das die Muse Benoni, das Publicum aber Benjamin neum. Ich umarme Sie und ersterbe Ihr treuer Freund

Haman**a.** 

88. An Sottlob Emanuel Lindner, nach Grünhof.

Ronigsberg, ben 29. April 1761.

Geliebteffer Freund , bem Grubling habe

ich es vermnthlich ju verbanten, daß Ihr Unbenfen von neuem auszuschlagen anfängt, und Diesesmal den Gichen guborfommt. Meine Soff. nung, Sie diefen Commer noch hier gu feben, ift aber durch Ihren Brief in ber Bluthe geforben. Es freut mich berglich , baß Sie gu-Frieden leben und, wie es icheint, gefund find. Ich habe diese Woche meine Afingfiferien icon ungefangen, und ich suche in benfeiben mit allen Rebenarbeiten fertig ju werben, um nach bem Refte aller Zerftreuungen in meinem Tagwerfe überhoben ju fenn, bas Gottlob glude lich fortgebt. Bier Tage in der Boche habe ich zum Morgenlandischen ausgefest, Mittwoch und Sonnabend jum Griechischen, wo ich jest ben Ariftoteles durchlaufe. Reben Lag erubris ge ich noch einige Zeit fur das Rene Teffament, womit ich jest die horas hebraicas des Light foot verbinde, auch bald Schottgen bagu neb. men mochte. Mein Bruder bat die Werfe bes erften ; ben letten erwarte ich bon Prof. Rop. Ye, bem ich Willens bin , die Gelehrfamfeit fei ner gangen Bibliothet ju fteblen, unterdeffen er fein Saus jum Garten baut, und feine Dro-Feffion eine Beit lang brach liegen laft. ich nach bem Abendeffen nicht Luft habe, etwas ordentlich vorzunehmen, fo ift es mir eingefale Ten, meine englischen Bucher, besonders die Dichter, viertelftundenweise gur Gemutheergo-

gung zu wiederholen. Ich merte, daß biefe verlorne Arbeit auch das ihrige abwirft, und diefer Einfall hohe Zeit gehabt, wenn ich mein Englisch nicht ganz hatte vergeffen wollen.

Wein Vater wunscht Ihnen mit aufrichtigem herzen alles Gute, auch, Sie noch wieberzusehen, um sich wenigstens über Ihren guten Buchs zu erfreuen. Sie wissen, daß diefer Umstand alten Leuten immer angenehm ift.

89. An J. G. Linbner.

Ronigsberg, ben 5. Mai 1761.

Geliebtester Freund, Sie schreiben mir um einen Alcoran, und ich habe Ihnen schon einen zugedacht, Sale's seinen nämlich, den Arnold aus dem Englischen übersett. Daß hinfelmann eine lateinische Uebersetung herausgegeben, weiß ich nicht; den Grundtert aber; und diesen habe ich schon den Ansang gemacht vorzunehmen. Ich bin sehr glücklich, daß ich alles Geräthe, was ich nöthig habe, auf einen Pfiss erhalten kann. Der Besit davon wäre hiesiges Orts unmöglich, sehr kostbar, mir lästiger als das nüblichere Leihen, das uns den Gebrauch einer Sache mehr empfiehlt und zugleich befördert.

Hinkelmann's Vorrede jum Alcoran hat mich ganz begeistert, und ich habe fast Lust bekommen, als Unter-Copist mit einem Abgesandten

gesandten nach der Turken zu gehen, ehe ich vierzig Jahre alt wurde. Daß sehr viele Liebhaber der arabischen Sprache irrende Ritter geworden ihr zu Gefallen, zeigt der Lebenslauf der berühmtesten Gelehrten in diesem Studio.

Saben Sie icon bas Theater des Diberot? Ich habe meinen gangen Rachmittag geftern an diefes Buch verschwendet, ohne es mich reuen ju laffen, besonders, ba mir ber zweite Theil noch gang fremd gewesen. Die Ab. bandlung an brn. Grimm fann febr nuslich fenn fur einen Odriftsteller, der in ber dramatischen Dichtfunft arbeiten will. Diberot fennt Regeln, so gut als der beffe Schulmeis fter fie verstehen und mittheilen fann; aber diefer Philosoph fagt, wie ein halber Mustifer, baß basjenige, mas und fuhren und erleuch. ten muß, nicht Regeln find, fondern ein Etmas, bas weit unmittelbarer, weit inniger, weit bunfler und weit gewißer ift. Bas fur ein Galimathias in bem Dun-De eines Weltweisen, wie Diderot ift? Der Bansvater hat mich in einigen Stellen febr erweicht und gerührt.

Was. Leffing von den Jabeln und Diderot vom Drama geschrieben, kann demjenigen fehr zu Statten femmen, der die Quellen der Poessie und der Erichtung weiter entdecken will, Damann's Schriften III. Ih.

als diese beiden Schriftseller ihr haben nachspuren können, weil sie das Irrlicht einer falschen Philosophie zum Wegweiser gehabt. Um das Ur kundlich e der Natur zu treffen, sind Römer und Griechen durchscherte Brunnen. Bon der Farb entheorie eines Newton ist noch eine große Alust bis zur Lehre vom Licht. Men ungen sind bloß vehicula der Wahrsbeit und nicht die Wahrheit selbst. Bon dieser philosophischen Abgdtteren unser Jahrhundert zu überführen ist unmöglich; fein Wunder, wenn Naron und die Hohenpriester des Publikums selbst Gögendiener sind.

Unter allen Leibenschaften, sagt Diberot, find diejenigen, die man fich am leichtesten zu haben stellen kann, auch die leichtesten zu schildern. Die Großmuth — diese Lever der Moralisten — verträgt überall etwas Erlogenes und Uebertriebenes. Ihr kennt die Lugend nicht, oder, was ihr Großmuth nennt, und was dafür gescholten wird, muß selbst eine Lüge seyn.

Bie gefällt Ihnen dieses Gleichnis des Die derot? Die von der dramatischen Dichtfunkt geschrieben haben, gleichen einem Menschen, der auf ein Mittel sanne, wie er eine gange Familie in Unruhe flurzen könne, diese Mittel aber nicht nach der Unruhe selbst, sondern nach dem abwägen wollte, was die Nachbarn

davon sagen wurden, "D, fummert ench nicht nm die Nachbarn, sährt Diderot fort; peinigt nur enre Personen recht, und send versichert, daß diese keinen Verdruß haben werden, an dem nicht jene Antheil nehmen." Ich möchte wissen, wie diese Stelle im franzdsischen laustet. Der Autor ist ein gar zu großer Verehrer des Wacine und hat gar zu starke Empfindungen der Wenschlichkeit, als daß man ihm das kalte Blut zutrauen sollte, die Personen seiner Schauspiele recht peinigen zu können.

Den größten Prufungen ber Gelbfiverleug. nung ift wohl ein Autor, - im weitlanfigsten Berftande - ausgesett. Gebort nicht eine große Gelbftverleugnung dazu, ein Stud zu liefern , bas durch fo feine Empfindungen , durch fo fluchtige Gedanfen , durch fo schnelle Bemegungen ber Seele, burch fo unmerfliche Begiebungen verbunden ift, daß ce gang obne Berbindung, und befonders fur diejenigen obne Berbindung ju fenn icheint, Die nicht bagu gemacht find, in ben namlichen Umftanden bas namliche zu empfinden? Seine Arbeit ift fur oo Lefer verloren; fur diefen Berluft aber wird er burch ben Geminn bes bundertften getroffet. Bas für eine Blindheit gehört bagn, 99 gegen 1 aufzuopfern!

Weil Diberot ein Mann von Talenten und vermuthlich auch von Erfahrungen ift, fo bis ich heute ein so weitlaufiger Abschreiber gemefen , um bem Berdruffe und bem Bergnugen , die ich ben Lesung seiner Abhandlung reichlich genoffen , ein wenig Luft ju machen.

Es fallt mir aber ein, liebfter greund, Daß biejenigen nicht so einfältig handeln, bie. får Wenige, als die, fo fur Biele fcreiben; weil es das einzige Mittel ift, die Bielen gu gewinnen, wenn man die Wenigen erft auf feiner Seite hat; fo wie auch derjenige Benfall, ju bem man Beit und Arbeit, Gefchicf und Alugheit nothig gehabt, ein langeres Leben mehrentheils verfpricht, als ber Ephemes riben ihrer, von bem es oft heißt : Go gefom. men, fo gerronnen. Die größte Sparfamfeit und Wirthschaft fann ein Capital des Gluds allein erhalten. Die gurcht Ifaats ift ber Segen, den ich mir als Autor munichen mochte, wenn es mein Beruf fenn fofte, einmal einer zu werben.

Um heil. Abend vor himmelfahrt schickte Prof. T. zu mir und ließ mich zu sich bitten. Ich ließ mich entschuldigen, weil ich mit der Post zu thun hatte. Frentags ließ ich mich frühe anmelden, wo man sich meinen Besuch gleich gefallen ließ, zu dem ich schon fertig war. Ich wurde sehr höslich, außerordentlich gütig aufgenommen. Man that einen kleinen kutrag an mich, ob ich Luft hätte, zwen jun-

ge herren auszuführen. Weil man aber eine Kertigfeit im Frangofischen ben mir voraussette, fo hob diefe Bedingung gleich eine weitere und nabere Erflarung uber bie Sache auf. Man redete mir Bunder bon dem Saufe bor. mir lacherlich maren, und meine Reugierde unterbruckten, anstatt fie zu reizen. Mus bem gangen Schwunge des Bortrages leuchteten Re-Das Gefprach fiel auch benabnichten bervor. nnerwartet auf die Religion, wo ich die geben Gebote und Luthers Catechismus recht febr anpries. Ich mar munterer als gewöhnlich, und fcbien einige beffere Einbrude von mir jurud. Bulaffen, weil man mir auf ber Treppe noch nachrief: Senn Sie mein Freund! Und fo batte die Comodie ein Ende, und ich ging mit meiner Rolle febr zufrieden weg , weil ich mit anderen Uhndungen hingegangen war, und meine Rube oftere barüber verliere, daß ich fie all. sufehr liebe.

Dergleichen kleine Anftritte find mir fehr angenehm, und so unbeträchtlich sie aussehen, so sehr interesseren sie mich, weil meine Einbildungsfraft, die eine gute Aupplerin ist, ans der Berbindung solcher jufälligen Aleinigfeiten glückliche. Wirkungen hervorzubringen sucht. Richts geschieht umsonst; hingegen alles muß zu unserem Besten dienen. Zwen Grundsäte, die fruchtbarer sind als die principia Contra-

dictionis und Rationis sufficientis, fur einen Menfchen, ber auf ber Belt leben und benfen foll, weil er Leib und Seele dazu ibefommen bat.

Um Trescho's Antorschaft bekümmere ich mich nicht. Es ist mir lieb, in keiner andern als solchen Berbindungen mit dergleichen schönen Geistern zu stehen, daß ich ihnen so nahe kommen darf als nöthig, und ich sie von mir so entfernt halten kann als ich will.

Da ich Ihnen, geehrtester Freund, von meis nen Arbeiten Schritt vor Schritt Rechenschaft gebe, fo erforbert es bas Recht ber Wiedervergeltung, daß Sie mich auch an ben Ihrigen Untheil nehmen laffen. Gie beurtheilen mich schlecht, wenn Sie mir feinen Gefchmack an Schularbeiten gutrauen, ba ich ben Werth berfelben mehr, als die gelehrtefte Abhandlung , fcabe. Jene nuglicher ju machen, Beift, Leben, Farbe ihnen ju geben, ift auch mein Wunsch und murbe das Biel meines Chrgeizes fenn. Sie maren Meifter bon Ihrer Buhne, und es tame auf Sie an, durch Ihre Rinderspiele den Geschmack großerer Theater Sobald Sie biefer Beft i m. su verbeffern. mung genug thun werden, erlaube ich es 36. nen, liebster Freund, Ihre Schularbeiten bem Urtheile jener berühmten Gesellschaft nicht nur an unterwerfen, sondern auch demselben Tros

ju bieten. Anders aber nicht. Kann ich es als ein Patriot verschmerzen, daß einer meisner nachsten Freunde eine der größten Zunfte in Deutschland so schnod hintergehen, und zum Ceremonien Schmause nichts als aufgewärmsten Kohl auftischen will? Que faire? fragen Sie mich. Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. Würde nicht Ihr Amt Ihnen ein testimonium paupertatis gern unterschreiben? Armuth vergiebt man, aber der Bettelstolz ist eine Sünde gegen den Staat, worin kein Kamerad dem andern den Rücken halten muß. Arm ist er nicht, weine Herren, aber faul ist er. Sein Hercules in bivio ist eine Kabel, die er auf sich selbst dichtet.

Soll man Riesenhelden Kindern zum Mufier machen? Das thut kein Christian, der
schlecht und recht ist und für die Einfältigen
schreibt. Hercules weiser Muth in bivio war
der erste Schritt, der ihm den Weg in die
Wolken erbssnete. Alle seine übrigen Schenteuer
waren nichts als natürliche Corollarien die es
kindischen Anfangs. Soll man aber Kinder in
die Wolken suhrangs. Wenn es hercules geglückt
hat, so geht nach, Kinder! Besser in die Wolken als in eine Grube, wo kein Wasser ist.

Wo war ich? Auf ber Buhne ber Aiten, ba man Masten und Sprachrohre nothig hatte, beren bie unferen wohl entbehren fonnen.

dictionis und Rationis sufficientis, fur einen Menschen, ber auf ber Belt leben und benfen soll, weil er Leib und Seele dazu ibefommen bat.

Um Trescho's Antorschaft bekümmere ich mich nicht. Es ist mir lieb, in keiner andern als soschen Berbindungen mit dergleichen schönen Geistern zu siehen, daß ich ihnen so nahe kommen darf als nöthig, und ich sie von mir so entfernt halten kann als ich will.

Da ich Ihnen, geehrtester Freund, von meis. nen Arbeiten Schritt vor Schritt Rechenschaft gebe, fo erforbert es bas Recht ber Wiebervergeltung, daß Sie mich auch an den Ihrigen Untheil nehmen laffen. Gie beurtheilen mich schlecht, wenn Sie mir feinen Geschmack an Schularbeiten gutrauen, ba ich ben Berth berfelben mehr, als die gelehrtefte Abhandlung, schabe. Jene nublider ju maden, Beift, Leben, Farbe ihnen ju geben, ift auch mein Bunich und murbe bas Biel meines Chrgeizes fenn. Sie maren Meifter von Ihrer Buhne, und es tame auf Sie an, durch Ihre. Rinderspiele den Geschmack größerer Theater zu verbessern. Sobald Sie dieser Bestimmung genug thun werben, erlaube ich es 36. nen, liebfter Freund, Ihre Schularbeiten bem Urtheile jener berühmten Gesellschaft nicht nur in unterwerfen, sondern auch demfelben Tros

ju bieten. Anders aber nicht. Kann ich es als ein Patriot verschmerzen, daß einer meiner nachsten Freunde eine der größten Zünfte in Deutschland so schnod hintergehen, und zum Eeremonien Schmause nichts als ausgewarmten Rohl auftischen will? Que faire? fragen Sie mich. Wo nichts ist, da hat der Raiser sein Recht verloren. Würde nicht Ihr Amt Ihnen ein testimonium paupertatis gern unterschreiben? Armuth vergiebt man, aber der Bettelstolz ist eine Sünde gegen den Staat, worin kein Ramerad dem andern den Rücken halten muß. Arm ist er nicht, weine herren, aber faul ist er. Sein Hercules in bivio ist eine Fabel, die er auf sich selbst dichtet.

Soll man Riesenhelden Kindern zum Mufier machen? Das thut kein Christian, der
schlecht und recht ist und für die Einfältigen
schreibt. Hercules weiser Muth in bivio war
der erste Schritt, der ihm den Weg in die
Wolken erbsinete. Alle seine übrigen Sbentener
waren nichts als natürliche Corollarien die es
findischen Anfangs. Soll man aber Kinder in
die Wolken schren? Wenn es hercules geglückt
hat, so geht nach, Kinder! Besser in die Wolken als in eine Grube, wo kein Wasser ist.

Wo war ich? Auf ber Buhne ber Aiten, ba man Masten und Sprachrohre nothig hatte, beren bie unferen wohl entbehren fonnen.

Einem Kenner ift ein rober Diamant schabbairer, als ein geschliffener bohmischer SteinWein freundschaftlicher Rath ware also, liebfler Freund, noch Gebuld zu haben, nicht zu
eilen, auf fruchtbare Augenblicke zu warten, die
nicht ausbleiben werden. Gott gebe Ihnen Glück
und Segen zu allen Ihren Arbeiten. Lästern
Sie meine Parrheste nicht, sondern lassen sich
zu einer gleichen gegen meine Thorheiten ausmuntern.

90. Un J. G. Linbner, nach Riga. 48 Ronigsberg, ben 20. Jun. 1761.

Geliebtefter Rreund, Seute Gott Lob Die Woche mit bem 45ten Capitel Jeremia beschloffen; mit dren Suren bes Alcoran und ben politischen Buchern bes Ariffoteles zu Ende : nun fonimt die Rhetorif, Poesse und Metaphysif. Ich habe mit biel Zufriedenheit Rantemir's turfifche Geschichte gelesen , und theile bie Starfe bieses Mannes in der Runft bes historischen Bortrages, theils unendlich vieles barin über ben morgenlandischen Geschmack, zu meinen jegigen Arbeiten gefunden. Berfprach mir ein ähnliches Bergnugen von Marin's Geschichte bes Saladin; ber Frangofe hat aber meine Erwartung nicht erfullt. Es herrscht in der Unlage bes Buches und in der Verbindung ber Materien eine folde Unordnung und Migver-

halinif, die durch keinen Firnif des Wiges erfest werden kann. Bon Meggut habe ich mir bloß den harlefin von Moser angeschafft, und gestern Bitting von der Lehrart Pauli. Der Besig dieser beiden Schriften ist mir lieb, weil ich ihre Verfasser als Reisegefährten ansehen kann, und ihre Vertraulichkeit mir viel Licht über die Karte des Landes ertheilt, in dem ich mich verirrt habe. Die Scheidewand, welche unsere Schriftgelehrten und Frengeister absondert, scheint derjenigen sehr ähnlich zu senn, die Juden und Heiden trennte.

Di nostra incepta secundent

Auguriumque suum: dabitur, Trojane, quod

optas.

Ich habe die Reise nach Elbing ausgesetz, wohin mich mein Vetter abholen wollte, weil meine Gegenwart hier nothig und natlich ift, theils um den Gang meiner Geschäfte nicht aufzuhalten, da ich nicht weiß, wie lange oder furz die Frist senn mag, die mir noch zugedacht ift. Meine Reigung zur An he macht mich arbeitsam, und ich liebe den Krieg als den Vater des göttlichen Friedens.

91. An J. S. Eindner, nach Riga. Ronigeberg, ben 26. Jul. 1761.

Geliebtester Freund, Schon funf Suren Gott Lob über die Salfte bes Alcoran. Das

geht spornstreichs. Sie können baraus sehem, bag mir mehr am Alcoran als an bem Arabischen gelegen ist und die Uebersegung mir fatt des Wörterbuches dient.

Den Sonderling habe ich auch gelesen und bin mit Ihnen einig. Der Autor hat zu wenig über seine Materie gedacht. Die Schwasche des Kopfes stärft die Faust im Schreiben. Eine englische Sterlingzeile giebt einer französsischen Feber Stoff zu Seiten und Bogen. Um den Versasser aus seinen eigenen Worten zu richten, so könnte man von seiner Schrift urtheilen, wie er von dem jetzigen Gelde, das die Juden bereichert und die Unterthanen drückt. Indem er einige Arten von Sonderlingen in seinen Schutz nimmt, werden die Begriffe, die er seinen Lesern mittheilt, sehr vielen ehrlichen Leuten nachtheilig, an denen vielleicht mehr gelegen ist als an seinen Elienten.

Littleton habe ich schon lange gelesen, aber nicht der Mube werth gehalten, ihn anzuführen. Er hat seinen Lobredner an dem Ueberseher gefunden, der im Urtheilen so viele Stärfe als im Englischen zu haben scheint. Seine Personen sa gen auf, aber spielen niemals. Die Runft des Dialogs fehlt ganz. Sute Gebanken kann man in jedem moralischen Buche lesen; aber einzelne, die just für die oder jene Person in den und den Umfänden ge-

macht find, die hier und sonft nirgends passen, die wirklich die Miene haben, daß sie aus dem Reiche der Schatten kommen? Anstatt eisnes Lucians sehe ich nichts als einen Englander von Stande, der ben einer Punsch. Schale mit seinen Freunden ganz seine Urtheile über allerhand Materien sagt, und Geschmack, Geslehrsamkeit, patriotische Gesinnungen sehen läßt, auch einige Sachen ganz artig zu reden weiß. Wer dieß für eine Nachahmung des Lucian hält, muß keine Zeile, nicht einmal übersett, von diesem Original gefühlt haben.

"Berfuch über Simon den Zauberer" aus dem Solländischen übersett, hat mir sehr ge-fallen. Eine Art von liebenswürdiger Mäßisnung, Billigkeit und bescheidener Untersuchung befeelt die Schreibart. Schade, daß der Berfasser feine besseren Quellen als Brucker und Eudworth gehabt; desto mehr muß man bewundern, daß er noch so weit gefommen.

In der Leipziger Zeitung find Trescho's Empfindungen der Religion und Freundschaft gelobt auf seines Lehrmeisters Untoften, wie man mir erzählt. Trescho mag Sinngedichte schreiben, wie er auf einen Candidaten eines gemacht hat, aber meine Leichenrede soll er mir nicht machen.

٠.

geht sporuftreichs. Sie können baraus sehen, bag mir mehr am Alcoran als an bem Arabischen gelegen ift und die Uebersehung mir flatt bes Wörterbuches bient.

Den Sonderling habe ich auch gelesen und bin mit Ihnen einig. Der Autor hat zu wenig über seine Materie gedacht. Die Schwäde de des Kopfes stärft die Faust im Schreiben. Eine englische Sterlingzeile giebt einer französsichen Feder Stoff zu Seiten und Bogen. Um den Verfasser aus seinen eigenen Worten zu richten, so könnte man von seiner Schrift urtheilen, wie er von dem jezigen Gelde, das die Juden bereichert und die Unterthanen drückt. Indem er einige Arten von Sonderlingen in seinen Schutz nimmt, werden die Begriffe, die er seinen Lesern mittheilt, sehr vielen ehrlichen Leuten nachtheilig, an denen vielleicht mehr gestegen ist als an seinen Elienten.

Littleton habe ich schon lange gelesen, aber nicht der Mube werth gehalten, ihn anzuführen. Er hat seinen Lobredner an dem Ueberseiger gefunden, der im Urtheilen so viele Stårte als im Englischen zu haben scheint. Seine Personen sa gen auf, aber spielen niemals. Die Runft des Dialogs fehlt ganz. Sute Gedanfen kann man in jedem moralischen Buche lesen; aber einzelne, die just für die oder jene Person in den und den Umfänden ge-

macht find, die hier und sonst nirgends passen, die wirklich die Miene haben, daß sie aus dem Reiche der Schatten kommen? Anstatt eines Lucians sehe ich nichts als einen Englander von Stande, der ben einer Punsch. Schale mit seinen Freunden ganz seine Urtheile über allerhand Materien sagt, und Geschmack, Sextehrsamfeit, patriotische Gestunungen sehen läßt, auch einige Sachen ganz artig zu reden weiß. Wer dieß für eine Nachahmung des Lucian hält, muß feine Zeile, nicht einmal übersest, von diesem Original gefühlt haben.

"Berfuch über Simon ben Zauberer" ans bem Solländischen übersett, hat mir sehr ge-fallen. Eine Art von liebenswürdiger Mäßigung, Billigkeit und bescheidener Untersuchung befeelt die Schreibart. Schade, daß der Berfasser keine besseren Quellen als Brucker und Eudworth gehabt; desto mehr muß man bewundern, daß er noch so weit gekommen.

In der Leipziger Zeitung find Trescho's Empfindungen der Religion und Freundschaft gesobt auf seines Lehrmeisters Untoffen, wie man mir erzählt. Trescho mag Sinngedichte schreiben, wie er auf einen Candidaten eines gemacht hat, aber meine Leichenrede soll er mir nicht machen.

92. An Briebrich Chregott Binbner, Dofe Argt gu Mietau.

Ronigsberg, ben 7. Aug. 1761.

Perzlich geliebtester Freund, herr Kantet ift Ueberbringer bieses, ben Sie als einen Deputirten von mir aufnehmen werden, weil ich dieses Jahr nicht selbst kommen kann. Wissen Sie noch, daß es um diese Zeit war, wie wir und einander die Zeit bald lang bald kurz machten? denken Sie noch an den merkwurdigen Morgen bes 27ten dieses Monats, da ich mich meiner Kinderstreiche auf eine so feperliche Art erinnerte und ein apokrustisches holla! rief?

Ich danke Gott für Gesundheit und Zusfriedenheit. Wer die hat, kann alles entbehren, alles übrige Puppenwerk mit Jüßen treeten. Geld habe ich nicht, weil ich keines brauche. Vergnügen mag ich nicht, weil es mich in dem Spiele meiner Arbeit storen würde. Ehre, Ruhm, Stand — dazu ist der Bursche noch zu jung — ein groß Gewicht, das auf der Spize einer Feder oder eines Dolches ruht! — ein gut Lager ist bequemer als ein hoher Stand—wenn Sie alles haben, was mir fehlt, so tausche ich meinen Mangel noch nicht mit Ihrem Uebersuß.

Was machen Sie benn, hoffanbendiener? Sind Sie fcon in ber Praxis fo weit ge-tommen, bas Sie ihre gange Runft für Martt-

schreneren erkennen, oder find des Hippokrates', Boerhave und Baglivi Aphorismen noch
immer Göttersprüche in Ihren Augen? Laffen Sie diesen Glauben Ihren Apothefern und Patienten, die sich bester daben befinden als Sie.

Gefest, liebster Freund, daß ich im Stande ware, in diesem Tone meinen Brief fortzusesen, so will ich doch Ihre Starke, selbigen aushalten zu können, nicht auf die Probesehen. Weil Sie mit Nachrichten von Ihrer Person sehr rückhaltend sind, find Sie desswegen gegen das, was ich hier mache, gleichguitig? Ich denke, nein.

Meine Lebensart ift so einformig, daß sie wenig Stoff zu Erzählungen an die Sand giebt. Das vornehmste wissen Sie schon. Es verdrießt mich manchen Augenblick, daß ich diesen Sommer nicht vor dem Thore und nur einmal im öffentlichen Garten gewesen bin. Boriges Jahr besto mehr Abwechslungen, und vielleicht zu viel gehabt, daß ich jest abrechnen kann. Wer weiß, was kunstiges auf mich wartet. Gedächtniß und hoffnung ersehen das Leere des Gegenwärtigen.

Mein alter Vater hat fich fehr erholt und genießt einer neuen Jugend. Er beschämt in Munterfeit und Feuer seine Sohne.

... Was macht der herr Fiscal? Ich wollte

ihm anch schreiben, es schickt sich aber nicht, und ich habe jest alle Mühe, einen franzosioschen Brief zusammenzubringen, weil ich alle Uebung in dieser Sprache ben Seite gesett. Und mein deutsches ist so vertrakt, daß sich nur sehr vertraute Freunde oder das Publieum damit behelfen können, weil das lettere ohnedieß von Amts wegen die Gefälligkeit haben muß, jeden Narren zu hören.

93. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 23. Aug. 1761.

Geliebtester Freund, Ihren Brief, Lachs und alles richtig erhalten. Mein Bater und ich banken herzlich. Lauson ist 14 Tage aufs Land gegangen, daß ich also bis auf einen ganz allein bin, der mich alle Tage besucht. Da diesen Sommer eine Quarantaine für mich gewesen ist, so freue ich mich auf den Winter, wie der Landmann auf die Erndte. Heute den Alcoran zu Ende gebracht, und vorige Woche habe ich meinen Aristoteles auch schon verwahren können. Sie sehen also, wie ruhig, wie vergnügt und dankbar ich den 27ten d. M. werde sepern können. Bis hieher hat der Herr geholsen!

Es thut mir nicht leib, daß ich mir eine kleine Fasten in Anfehung ber Sommer : Erzöhlichkeiten auferlegt; ich habe vielleicht ba-

durch mehr gewonnen, als ich felbst überfeben und berechnen fann. Ein paar Tage verschleu. bert, fo ware bas Ebenmaß verloren gegan. gen, woruber ich mich jest ben bem Abschnite te, den ich biefe Woche machen werde, erfreuen fann. Diese Erfahrung muntert mich ju besto mehr Treue im Gebrauch berjenigen Zeit auf, die mir jest noch gegeben wirb. Sie merben fich baber gar nicht mundern, liebster Kreund, wenn Sie in langer Zeit vielleicht feinen Brief bon mir erhalten werden; weil ich vielleicht nur auf diesen Winter Rechnung machen kann, und occasio calva ift. Menn fich indeffen galle finden follten, wo niemand als ich Ihnen bier dienen fonnte, fo werden bieß Ausnahmen fenn; und den Gefeten der Freundfcaft foll fein Abbruch geschehen, solchen nam. lich, die im Geifte und nicht im Buchftaben bestehen, bie Empfindungen des Bergens und nicht Sagungen bes Gebrauches find.

Ich habe mich einige Wochen ganz mübe gelesen. Die neue Beloise hat den Anfang gemacht, und ich habe diesen Philosophen im Reifrocke mit so viel Geduld und Zufriedenheit ausgehalten, daß ich nicht eher müde wurde als ben dem letzten Bogen. Der erste Theil machte mich ganz unzufrieden, weil der italienische Wit niemals nach meinem Geschmack gewesen; ich habe aber jest einsehem

gelernt, wie unumganglich die Befanntich aft biefer Schriftsteller ift, wenn man Gegenstanbe behandeln will, Die zwar in ber Ratur, aber nicht unter unferem Borigont find. Die Schwarmeren ber Sinne, Die Spisfin-Digfeit ber Leidenschaften, ein fo fonberbar Amalgama bes Wißes, worin bie romifche Große gerschmolzen ift gleich bem corinthischen Era, find vielleicht cha. rafteriftische Schonheiten eines Romans, und ihre Nachahmung fann nirgends fo gut als ben ben Belichen geschopft werden. Sollte fich endlich ber Plan eines Romans nicht wesentlich von der Kabel eines burgerlichen Trauerspieles oder einer Combbie unterscheiden? Der gemeine Mann unter ben Lefern ift frenlich fo wenig im Stande, die allgemeinen Aehnlichkeiten der Dinge zu feben; als ihre differentias specificas ju unterscheiden; aber von Runftrichtern und Lehrern bes Geschmacks fann man dieß fordern. Weiter, ift es Runft, oder Durftigfeit und Unwiffenheit, wenn ein Autor die Geschlechter fo verwechselt? Daß Rouffean in der Moral weiter gefommen als Richardson, fallt eben so fehr in die Augen, als daß er die Regeln zu dichten tiefer einfieht, glucklicher und geschickter anzuwenden weiß. Db aber die Beloife ober die Clariffa mehr Lefer und Liebhaber finden wird, und

Digitized by GOOS welde

Welche die juverläßigsten fenn werben, bas ift. eine Rleinigfeit, Die feine Folge fur mein Urtheil hat und mich nichts angeht. Rebem mag gefallen, was ihm gut baucht; ich gone ne jedem feinen und folge meinem Gefchmad. nur in so weit, als ich ihn übersehen fann. Un Ricarbion wurde auch ein gemeiner Eriticus leicht Ehre einlegen; Rouffean bat feine Bechterftreiche icon gezeigt, und zeigt fich in feinem Dialog wie ein Pompejus, von welchem Salluft fagt : cum alacribus saltu, cum velocibus cursu, cum validis vecte certabat. Sludlich ift derjenige Autor, ber von fich fae gen fann: wenn ich schwach bin, so bin ich fart. Es ift gar nicht die Rede, ob ein Deis flerfluck Rebler babe, sondern wo die Rebler liegen und wie fie angebracht find. Jeder vernunftige Autor weiß feine Sehler gum Boraus, er weiß ihnen aber bie rechte Stele le ju geben, mo fie wie ber Schatten im Bemalbe fich verlieren und abstechen, und baß ein philosophisch Ange ben Optimismus mit mathematifder Genauigfeit herausbringen fann.

Der zweite Theil hat alle Starte des franzofischen Urtheils mit aller Feinheit des französischen Wohlstandes. Wie niedrig, wie ungeschliffen, wie kurzsichtig verliert sich Mustalt, der in seinen Briefen über die Englander und Branzosen einen Schweizer im it.

Damann's Schriften IU, Ih.

gentlichen Berffande vorffellt. Der britte Theilerhebt fich jum englischen Cone; man muß fich wundern, mit mas fur Geschicklichkeit er fich jeben Geschmad eigen zu machen, zu beben, ju milbern, ju verbeffern weiß; wie er alle feine fleinen Regerenen finnreich in das Gewebe feines Romans eingeflochten. Citoyen, tatons votre pouls! Ich habe einige Tage lachen muffen, fo oft mir diefes bon mot ein. aefallen, und die Artigfeit nicht genug bemunbern fonnen, womit er feine Ochlafmute abnimmt, und feine grauen Saare barauf anteworten laft. Ein Mann, ber fo viel Reuer in feine Schriften ausgießen will, hat frenlich nicht viel in unnugen Gefellschaften zu verlieren, und muß als ein Menschenfeind leben wenn er ben Menichen bienen will mit ber Renntnif, die er aus feinen unb: Underer Ausschweifungen fich erworben bat. Sie werden, liebfter greund, gang brauchbare Betrachtungen über bie Ergiebung, uber bas Studium ber Siftorie, und hundert andere Dinge finden; auch haßt er cette morale criminelle et servile, cette mutuelle tolérance aux dépens d'un maître qu'un méchant valet ne manque jamais de prêcher aux bons sous l'air d'une maxime de charité; wovon ein verjungter Abalarb. wuch feinen Roman fcreiben konnte. 3ft je

ber kebenslauf ober die Geschichte einer Leibenschaft romanhaft geschrieben worden, so ist es diese. Das Ende der Heloise ist einer Comodie ziemlich ähnlich und von gleichem Faden mit dem Anfange.

Auch thut es mir nicht leib, ben bom Tode erweckten Protestanten, oder bes einfaltigen Bufpredigers Dans Engelbrecht bon Braunschweig Ochriften gelesen zu haben, Die in diesem Jahre auf Roften einiger Freunbe (von myftischen Schriften, wie man feben fann) nen gefammelt und ausgegeben worden. Diefer Tuchmacher verdient einige Aufmerksama feit, und ich muniche mir Glud, bag ber erfte Muftifer, ben ich in meinem Leben geles fen, Sans Engelbrecht fenn follte, ber in Enge land unter bem Ramen bes beutichen Lagarus befannt ift. Poiret hat von diefem Ochwarmer viel gehalten, und jeder Philosoph, ber fich um bie Diftorie bes menfche lichen Berftandes, auch um bie Ratur ber menichlichen Ochreibart befummert, fann bier etwas ju lachen und etwas ju lernen, auch , wenn er Enft hat, etwas zu grubeln finden. Mitten in der thorichtsten Einfleidung abgefomactter Erzählungen gerath man auf Stela len, worin ein Pathos herrficht, beffen unt Delben . Leibenschaften fahig find , und ein fo erhabener Schwung ber Urcheitstraft, ben beit

Sophist durch ben feinsten Mechanismus ber Analytif und Synthetik so leicht erreichen wird. Es gehört aber eben so viel Geduld und kaltes Blut dazu, dergleichen Zeng zu lesen, als, junge Schüler Perioden machen zu zlehren, oder eben so viel Geschmack, als Demokrit zu toden Körpern hatte und ihrer Zergliederung, der, nach dem Urtheile der Abderiten, über dieser Arbeit seine Gesundheit und seinen Versstand verlor.

In St. Foir Geschichte, ber Stadt Paris habe ich viele artige Anecdoten gesunden, einen Commentar über die Rartenbilder, und hundert artige Rleinigkeiten, die einen gleichegustigen Leser unterhalten und auch einen ernst haften interessiren können. Er verdient neben henault zu stehen, wie der Stallmeister hinter seinem Ritter.

Ich verlange recht barnach, die Beherzisgungen des hen. v. Moser recensirt zu sehen. Die Zeitungsschreiber, wie es scheint, fürchten sich davor. Wer das Buch und die Vorrede versieht, dem wird der Titel nicht dunkel senn, sondern dem Inhalte sowohl als dem Verfasser sehr angemessen. Solchen Patienten muß man mit Pope zurufen: Trinft tiefer, daß euch der Schwindel vergeht.

Sie haben gang Recht, der Berfaffer bes U.p. fes follte Ueberfeger geblieben fenn.

In der Anlage herricht eine fclavische Nachabmung, und die Erfindung besteht darin, baß man rechts links und links rechts macht. Aber diefer Bogel hat einige Federn, mer die andrupft und zuzustuten weiß, fann for viel daben verdienen, als ein Dutend Rafichtfånger und gebratener Tauben gufammenge. nommen werth find. Ich habe die Bertheidie gung feines Sophocles gelefen, die in Bibliothef angefochten worden. Lettere habe ich nicht gelesen. Rach den Brocken sollte ich bald ichließen, daß M. Fifcher juft ber Mann ift, der vom Sophocles so viel verfieht, er mag griechisch ober beutsch schreiben, als bas Eco eines Balbes, bas zwar an ber Stimme, aber nicht an den Empfindungen eines Liebhabers Untheil nimmt.

Die Staatsschulsüchserenen nach ihren ersten Gründen beherzigt von Achenwall habe ich ziemlich stächtig aus Mangel der Zeit durch lausen mussen. Die Vorrede ist ziemlich beträchtlich und ein jesuitisch Meisterstück eines Schullehrers. Es lohnt, Vorlesungen über dieses Buch zu halten. Dem politischen Aberglauben ist ebenso darin gehuldigt, als dem patriotischen Unglauben. Der Fürst lebt in einer vollständigen natürlichen Frenheit — wie viel Stunden lassen sich best diesen dunkeln Satzlesen! — und besitzt eine perfontie

che Majestat. Das erklare mir jemand aus unserem Recht der Ratur. Unterdessen findet man wenigstens einige neue Staatsformeln darin, deren Richtigkeit noch vom Glude dieses Arieges abhängt.

Griselini Denkwirdigkeiten des Fra Paologehören in Ihre Bibliothek. Was für einen großen Mann werden Sie in diesem Serviten finden! Man muß über seine allgemeinen Einsichten in dem ganzen Umfange der hoherten Selehrsamkeit erstaunen. Monachus curiosissimi supercilii.

"Lambert's fosmologische Briefe" habe ich nicht aushalten tonnen; ob es ber Dube lohnt, feine neuen Entbedungen ju verfteben. bezweifle ich aus bem wenigen, was ich babon beurtheilen fann. Er icheint mit frembem Ralbe fark gepflugt ju haben; in die Einkleidung des Brieffinls weiß er fich nicht au ichicken. "Auserlesene Doeffeen aus ben englischen Dichtern" find fur mich aufgewarme te falte Ruche. Bon ben "Erläuterungen ber Bfalmen Davids" habe ich feche Theile gele. fen und hie und da etwas gefunden, das ver-Dient gemerft zu werden. Man muß wie ein Dabn nach einem Korne einen Saufen Unrath wegscharren. M. Chriftlieb hat fich vorgenommen, einen ewigen Commentar über ei. nige Gedanken bes Bengel ju fcreiben. Er

ift noch unter bem patriotischen Ortmann. Bum Autor gebort noch etwas mehr als eine gute Mennung. Bengel's Offenbarung mur-De diesem Manne guchtiger flingen, als Robannis Ramen zu diesem Buche. "Ringel. taubens Briefe an die Chriften in bet Belt" find den Gefvenstern abulich, die mehr poltern als feben laffen. Runf philosophische Rormeln, die auf und nieder geben in einem großen Dunfte von Borten. "Schabbalies manbernde Seele" die vierte Auflage. Go viel Auflagen, dachte ich, bon einem Buche, beffen Titel eine fo ebenteuerliche Idee giebt! Ich habe den Unfang gelefen, und mit mehr Bufriedenheit, als ich mir versprach. Der gemeine Mann fordert auch feine Schriftsteller, und gwar folde, die fich feinen Bornrtheilen bequemen. Ich babe einige recht malerische Buge gefun-Ein ganger Ropf aber geborte bagu, Dies fes uneble Metall in Gold zu vermandeln. 36 felle mir baben folche Lefer vor, wie der alte Pus mar, ben Sie gefannt baben : neugierige und nachbenfende Leute giebt es unter den Bauern 1 und Sandwerfern genug. Gine praftifche Weltgeschichte fur folche Leute ju ichreiben, ihre Ginbilbungsfraft burch die Dafdinen ihres Stanbes und ihrer Erziehung zu unterhalten, und ibrem Berftande baburch ju Bulfe gu fommen, ba ju mare ein Ochabbalie ein icasbar Buch.

Ich nehme jest Abschied unter abgemachten Bedingungen. Bielleicht fann mein Bruber bie Lude ofter ausfüllen.

94. An G. F. Linbner, nach Blantenfelb. Ranigsberg, ben 28. Aug. 1761.

Liebwerthefter Rreund, Es ift mir recht fehr angenehm, bag ich Ihren Brief gestern erbalten , weil ich jest am besten im Stande bin, ibn zu beantworten, ba ich diese Woche eine fleine Paufe gemacht und alfo Dube genug abrig habe. Die Gefdichte meines verloren gehaltenen Briefes an Paftor R. ift mir noch ein Rathfel, das mir der lofe Pfaff nicht aufgelost hat. Er melbet mir nichts mehr, als baß Sie ihn zuweilen befuchen. Soulmeiftern Sie ihn doch ein wenig dafür; ich habe !es phnedieß fur gut erachtet, in meiner Untwort ein wenig guruefhaltend gu fenn. Borte verfliegen eber, aber man fann fie beffo nachdruck. licher ausstoßen. Briefe find Augenzeugen, und oftere ungeschiefte Boten, benen man ihr Gowerbe nicht auf guten Glauben anbertrauen fann, fondern jumeffen und jugablen muß.

Bon Ihrer neuen Einrichtung weiß ich schon. Wenn es nur baben bleibt, baß wir uns nachftes Fruhjahr hier seben. Der beste Rath ift immer berjenige, ben bie Umftanbe geben;

und biefe wollen wir, liebster Freund, beide ruhig und wachend abwarten.

Meinen Unfang über Die frangofische Grammatif mochte ich Ihnen gerne schicken, wenn etwas baran mare. Jest aber lohnt es ber Mube nicht. I. Er ift im Buschnitte verdorben; ber Plan baju ift einer Definition abn. lich, die zugleich weiter und enger als ihr Definitum ift. 2. Er balt faum bie Etymologie in fic. Sie murben alfo nichts baran haben. Das Beffe ift in den vermischten Anmerkungen ins Rurge gezogen, und ber Anoten auch Achtbar, woran es lieat. Im Restaut finden Sie alles; aber diefer Mann bat nicht Berg genug gehabt, bas anzuwenden, mas er lehrt. Ibn zu entwickeln und in eine etwas bessere Ordnung ju bringen, baju brauchen Sie meine Sandleitung nicht. Ich habe alle Uebung im Frangbischen verloren und es bevnahe aufgegeben,

And ben kleinen Auszügen von des Lientenants Briefen kann man auf den Menschen schließen. Seine Empfindungen und Urtheile übertreffen recht sehr meine Erwartung. So lange ich junge Leute nur noch selbst den ken und Uebungen des Gefühles an ihnen sehe, so lange liebe ich sie und habe gute hoffnung. Richtigkeit und Rlugheit muß man gar nicht fordern; genug für sie, daß sie die Mit-

tel noch lieben, ju biefer Frucht der Erfahrung durch Bersuche und Tehltritte ju gelangen.

Um nach einem fleinen Umwege auf Ihre neue Einrichtung wieder ju fommen; ich freue mich, daß Sie mit ber Revolution gufrieden find. Aus jener tiefen Rlofterftille in einen Gasthof - und bieß fommt auch bon Ihnen und Ihrer frenen Babl, die bloß diefes jum Grunde hat: Bas ift ihm gut? Thre Rucficht auf fein Beftes erftrect fich bier fogar auf feine Domanen. Da Ibre frene Bahl von Schluffen abgehangen, fo erlauben Sie mir gleichfalls Schluffe ju machen. Die Frage ; mas ift ihm gut ? fest immer eine andere jum voraus nach gottlicher Ordnung und menschlicher Ochmachheit, namlich : masift mir felbft ant? Ber mit biefer nicht fertig werben fann, muß fich nicht untersteben, jene aufzulofen. Gie melben mir zwar, baß Sie in Blankenfeld fo viel Erholung haben, um die Stadt barüber entbebren ju tonnen, aber Sie flagen jugleich über meniger Beit in Ihren eigenen Arbeiten. Diefer Umffand balt alfo bie Stange, und Sie gewinnen und berlieren bier nichts ben Ihrer. Revolution. Es ift aber vielleicht nichts als eine fallaeig sonsus, die und bas Befte unferes Rachften abgefondert und im Gegenfage

mit unferem eigenen Intereffe borftellt. 36 glaube alfo ziemlich zuverläßig, wenn Sie Ihr eigenes Bohl aus einem andern Gefichtspuntte eingesehen hatten, fo murde der Bortheil Ihres Mundels nichts daben berloren haben. Reine anderen Grunde, feine anderen Um. ftande, als die Sie mir felbst an die Sand geben, werden bon mir in Betracht gezogen. 1. Berbente ich es Ihnen, daß Gie Ihre platonifden Grillen von afibetifder Einfalt, von Schagen in Grunden, von Wahrheits. und Geschmacke . Spftemen mitgenommen ba. ben. Die waren jener tiefen Rlofterstille sehr angemeffen, aber verderben, ohne daß Sie es wiffen, Ihren gegenwartigen Aufenthalt im Safthofe. 2. Die Unabhangigfeit ift ein gro. Bes Gut fur ben, ber Bebrauch davon ju ma. : chen weiß, nichtswurdig in den Augen deffen, der fie nicht fennt und anwenden fann. In . D. batten Sie mehr fich felbft und Ihrem jungen herrn leben fonnen, 3, Er bat ein Oculjahr, und Sie hatten ein Probejahr mit ihm febr pothig gehabt. Aus feiner Aufführung in Diefer Lage batten Gie feine funftige Auffuhrung beurtheilen und Ihre eigene barnach einrichten konnen. Sie hatten unendliche Bortheile von diesem Bersuche ziehen konnen für ibn und fur fich felbft. 4. Der mabre afthefitifche Gefdmad fur einen herrn von feinem

Stande und feiner Bestimmung bezieht fich auf Die Wirthschaft. Dieß ift bas vehiculum und ber Endamed jugleich. Beides baben Sie abersehen. Sein Aufenthalt in P. mare immer bie befte Soule gewesen, ber befte Baun um feine Domanen, ber befte Boben, um das verfaumte burch Sparfamfeit einzuholen, das beste Reld, unt fein Jugendfener ein wenig verrauchen ju laffen. Ich furchte immer, daß es Ihnen einmal årger als bem Magister Saafe geben wird. Plutarche Parallel Gefcichte bleibt immer ein nuglicher Buch als das beste Compendium der Sittenlehre, die auf boben Schulen gelefen wird. Sie finden aber an feiner Defonomie Geschmad als, bie in epifchen Gebichten jum voraus gefett wirb.

Run wohlan benn. Milton habe ich gelefen in fonte. In Bodmer's Uebersetung muß
ich es glauben, daß es ein herrlich Sedicht
war. Was Sie mir schreiben, ist ein klein
Selbstgespräch, wo mehr Begeisterung als Eritif ist. Rlopstod scheint mir immer seinen Geschmad verdorben zu haben in dieser Quelle.
In seiner Geist erlehre ist Milton offenbar
fein Original gewesen, und dieser hat die Deren-Legenden zu den Zeiten der irrenden Ritter und des Aberglaubens meisterhaft zu branchen gewußt. Ich habe nur fürzlich die Den-

eriade gelesen und Boltaire's Abhandlung über Die epische Dichtkunft.

Jardins, il faut que je vous fuye;
Trop d'art me révolte et m'ennuye;
J'aime mieux ces vastes forêts.
La nature libre et hardie,
Irrégulière dans ses traits
S'accorde mieux avec ma fantaisic.

5 om er bleibt immer ber einzige Belben. bichter fur meinen Geschmad. Malhour, ruft Boltaire am Ende eines Rapitels aus, à qui l'imiterait dans l'économie de son poëme ! Heureux qui peindrait les détails comme lui! Et c'est précisément par ces détails que la poësie charme les hommes - nicht die alte, fondern die neue oder frangofische Poefie, nicht rechte, mannliche Lefer, fondern weibische und findifche. Somer ju fublen ift nicht jedermanne Ding; en, homer ju verfiehen - - Dug man das nicht, wenn man ibn nachahmen will? Dachahmen beißt in iconen Runften übertreffen. Doch ich rufe meine vorige Mote ju ber frangofischen Unmerfung juruch. Die mabre Runft ju betailliren fließt immer aus ber Bollfommenheit ber Grundanlage, wie eie ne gefunde Burgel es bem fleinften Oprofiling an Saft und Rahrung nicht fehlen lagt ju grunen und ju bluben.

Eberte Ueberfepung habe ich ein wenig burche geblattert. Die Noten tonnten furger , ausges

fuchter und um ein gut Theil nüglicher sent. Ein paar historische Anmerkungen von den Personen in den Nachtgedanken interessiren den Lesser. Den besteren Berstand einer Stelle habe ich ihm zu danken; die einzige aber, die mie nicht möglich gewesen, den Worten nach zut versiehen, ist ihm auch nicht gelungen herauszubringen. Ich werde jest vom Lesen, worzein ich mich seit einigen Wochen vertieft, wiesder abstrahiren mußen, weil ich auf die Wosche einen neuen Period meiner Arbeiten anzusfangen hosse.

Von der einen Seite heißt es: Ignoti nulla cupido. Bon der andern: Homo sum — —. Benn Sie es mit meinen funftigen Antworten nicht genau nehmen wollen, fo schreiben Sie mir bald.

> 95. An J. G. Linbner nach Riga. Ronigsberg; ben 10. Oct. 1761.

Sochstauchrenber Freund, Ich habe die jungst bestellten Bucher im Laden für Sie auslegen lassen. Wegen bes deutschen Lazarus erinnere ich nochmals, daß viel Gebulb und Demuth dazu gehört, um ihn ansdauern zu können, und daß nur Stellen sind, die man aber treffen muß; wie das haff nicht lauter Bornstein auswirft; Stücke für das Cabinet, andere für die Wertstätte.

D. Lilienthal erlaubte mir erft biefen Mitte woch den Plato abzuholen. Weil er mir aber wider Bermuthen den Gefallen gethan, ibn mir vorigen Sonnabend felbst ins haus ju fciden, fo habe ich diefe Boche fcon einen febr gludlichen Unfang mit ben zwen Folianten gemacht. Sobe Zeit, liebfter Freund ! Ich batte ben Plato balb ausfdreiben fonnen, ohne ihn gelesen ju haben. Wundern Sie fich darüber nicht. Gestern fagte Cratylus, daß Sofrates ihm alle feine Mennungen gestohlen batte, noch ehe er ben Mund aufgethan. Ich bin mit der erften Tetralogie icon ju Ende, die febr fcabbar fur mich ift, weil fie feine Reden por dem Tode in fich balt. Marsilii Ficini Ueberfegung verknupfe ich hiemit. Dies fer Ueberfeger ift biel ju aberglaubig gewesen, als baß er das geringfie von feinem Autor verfanden haben follte, und er hat ihn im ein gentlichen Berftande divinum Platonem nennen tonnen. Schenft mir Gott Gesundheit und Rube, fo fann ich mir ben angenehmften Winter von der Welt versprechen. Ich habe feinen Autor mit folder Intimitat, (ich weiß meine Empfindung nicht beffer auszudrucken), als diefen gelefen. Und ich wunsche mir mehr als jemals Glud, daß ich die Sofratischen Dentwurdigfeiten jum Grunde meiner Autorschaft gelegt. Um Plane ift nichts ju andern; an

ber Ausarbeitung noch febr viel. Che ich mich baran mache, muß ich auch ben Tenophon fens Die Wolfen find bas, was fie fenn folten. Eingebung und Gelehrfamfeit find amen folge Uferbe, amen Bengfte, bie ich bier jum Gespann gemacht. Die Runft fann nicht mehr übertrieben werden, als ich es bier aes than, wer Luft hat, es von diefer Seite ju beurtheilen. Das Genie fann nicht unban-Diger fenn als ich es mir hier erlaubt. 3mep to entgegengefette Gefichtspuncte ju vereinigen. ift nicht jedermanns Ding. Gie erhalten eine Abidrift von bem Urtheil in ben Samburger Radrichten; es hat mir nicht anders als fcmeicheln konnen, in ber größten Buth bon einem Reinde auf die feinste Art gelobt ju merden. Er thut mir nicht weniger Ehre an, als Daß er den Berfaffer ber Bolten unfern Thefpis nennt , ber fich mit Defen bas Geficht befalbt und anstatt bes Karrens ben Drenfuß einer pothischen Briefterin ju feinem Gis erwählt. Ich fann mit biefer Genuathunna anfrieden fenn, und bin folden Runftrichtern immer geneigter als ---

Bon der lettre neologique werde ich Ihnen ein Paar Exemplare beplegen. Es find viele Flecken darin, um die Jungfrauschaft ber Muse zu legitimiren, wie geschrieben ficht.

Digitized by GOOGIC With

Mit der Warschauer Post erhielt ich die Inoculation du bon sens mit bepliegender Addresse!

o vos admoniti - - Virg.

Nimm hin, du sterbliehes Gerippe Apollens! nimm hin dieses Buch und wage dich nie wieder üher den Rubicon der Narrheit. Socrates der jüngere.

Rest werben Sie bas Motto aus dem Luran bor dem Auszuge verfteben. 3ch vermuthe auf einen auten Freund in Schlefien , ber mir diefen Streich gespielt. Wie weit bief eintrifft, weiß ich nicht, befummere mich auch nicht. Erwählte alfo biefen Beg ju antworten und machte mir diefen fleinen Bint eines Unbekannten ju Rus, fo gut ich konnte. Un einige Gelehrte find Exemplare verschickt worden, g. B. an Gellert mit der Aufschrift : à la muse yeuve de Gellert qui amasse du bois pour faire encore un petit pâté de morale avant que de mourir. Siebe feinen Brief an Rabener. Un biefen : à M. Rabener, mon beau - frere en Apollon, concurrent au grand peuvre. Mit dem Motto: les violens le ravissent. Un Premontral mit einem Compliment über bas Mollibit bes horaj. Sollte nach Briscian und dem Orn. Soul-Collega. . . . beißen: molliet,

Die lettre neologique ist nichts als caecus catellus, ober ein kleiner Spurhund, hinter dem ber Jäger bald nachfolgen muß, wenn Hamann's Schriften III. Ih.

es recht zugehen foll. Ich bente wohl biswei. Ien daran, aber noch habe ich kein Berg — —

Die jetigen öffentlichen Verfassungen sind meinen gegenwärtigen Umständen und Arbeiten mehr förderlich als nachtheilig. Sie sehen, liebster Freund, wie nothig ich habe, der Zeit wahrzunehmen, im Ganzen weiter zu kommen, und nicht den getingsten Umstand vorbengehen zu lassen, von dem ich Gebranch machen kann. Ich habe also den ganzen langen Winter der Muse und den Rusen geweiht. Alles muntert mich mehr dazu auf.

Mit bem Crathlus werde ich heute schlieken. Der Inhalt dieses Dialogs ist sehr interestant für mich; er betrifft den Ursprung der
Sprachen. Das ganze System, den Buchstaben eine natürliche Bedeutung zu geben, ist nichts als eine platonische Stille. Wie unedel und grob ist selbige in der hebräischen Sprachlehre behandelt worden. Mit was für Würde denkt Sofrates über den Ursprung der menschlichen Rede! Mit was für Anstand prast und lacht er über seine Einfälle!

Ich muß eilen; umarme Sie und Ihre liebe Salfte, nebft berglichen Empfehlungen meines alten Baters.

96. An J. G. Linbner, nach Riga. Sonigsberg, ben 7. Rov. 1761.

Geehrtefter Freund, Balle Sie mich fur ben

Mbalardus Birbius balten, fo behalten Sie ia Ihr Exemplar. Sie befommen fonft fein anderes. Bon der In ich rift weiß ich nichts. Sie wiffen meine gangliche Scheidung, bie mir jest mehr als jemals ju Statten fommt. Die Abfertigung bes hamburgischen Rachrichters fand ich für gut nach D. zu bestellen weil berfelbe ein trener Copift ber eblen Emvfindungen mar; und wenn br. B. burch ben. Mag. R. batte die Recension bestellen laffen, fo hatte fie nicht ebler gerathen konnen. Denn Racob Bobine bin ich in ben Augen biefer Leute immer gewesen. Wenn man Bossen und Calumnien anftatt Urtheile reben will, fo bin ich bergleichen Narrentheibungen beffer gemachfen als biefe flugen Runftrichter. Ich munfce auch meinen Reinden Weib und Rinder Schaf'nnb Rinber-mein bescheiben Theil auf ber Belt babe ich täglich, und bitte barum wie Agur, ber allernarrischte unter allen Menschenkindern.

Bengel's Erklarung habe ich bestellt, liebfer Freund. Ich benke felbst, daß ber Junger im Schoos zu bescheiden gewesen, Individuen zu charakteriftren. Dergleichen Frenheiten nehmen sich nur Zollner und Sunder von Antoren, aber keine heiligen. Ein wenig Schmeichelen mag auch wohl in dem herzen
ber Pharisaer gewesen senn, da sie Christum
beschuldigten, daß er nach niemand frage 26-

Ich vertiefe mich aber nicht in Dinge, die mir zu hoch find, sondern bleibe ben irdischen.

9m Charafter bes Wolmar liegt bas erhabene Comifche, das nur Rouffeaur ju treffen wiffen. Ein ruhiger, weifer, ehrlicher Mann, ohne Gott im Bergen. Ein folch glimmend Tocht in der Belt muß frenlich falt Blut haben. Ein folch Gefcopf ift einem Blinden gleich, der Farben fühlen fann, und eben fo bewundernsmurdig, als ein Monbfüchtiger, ber fo fichere Schritte thut als ein Wachender. Das Romanhafte im eigentlichen Berftande mag wohl in bergleichen Chimaren und Mufionen beftehen, da man fich non - entia zu Rustern macht. Die fromm gewordene Julie fagt febr alberne Einfalle auf dem Sterbebette, die nur ein Wolmar fur murbig halten fann aufzuzeichnen , und die nur ein froftig Gehirn rub. ren fonnen. Mis eine Sausmutter über eine myftifche Odriftstellerin ju urtheilen, if eben fo feicht, als, wie ein Buchdrucker pon ber Gute eines Autors ju urtheilen. Bum Urtheilen gehort, daß man jeden inach feinen eigenen Grundfagen pruft und fich felbit an die Stelle des Autors fegen fann. Wer ein Richter ber Menichen fenn will, muß felbft ein Menfch werben, und wer einen Herculem furiosum vorftellen will, muß felbft einer, caeteris paribus, jn werben im Stande fenn.

Den letten October habe ich ben ersten Theil von Platons Werken zu Ende gebracht. Diese Woche habe ich geruht, und mir einen Galgen gebaut, 50 Ellen hoch. Vor dieser Arbeit hat mir gegraut, und ich habe sie mir langweiliger, muhsamer vorgestellt. Fertig! fertig! Cui bono? wird jener alte Schulphilister sagen; Abdlardus Virbius entschuldigt sich mit einem Spruche des Apelles: Ne sutor ultra crepidam. Feurige Rosse und Wagen! Die kein Kleinmeister, wie Phaethon war, regieren wird. Wer sein Leben verliert, sagt mein Apoll, der wird's erhalten. Komm' ich um, so komm' ich um,

Geftern mir jur Aber gelaffen, heute bie fieben chaldaifchen Rapitel im Daniel ju Ende gebracht, mit benen es jest ziemlich gut gegangen. Er forbert bes Werf meiner Sande.

97. An J. G. Einbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 19. Dec. 1761.

Geliebtester Freund, Stellen Sie sich mein Gluck vor. Eine herrliche Ausgabe des Plato für 31 Gr. erhalten, und die besten von Proclus und Plotinus, auch eine Ausgabe von Theophrasis Rrauterbuch mit den stärksen Commentarien, noch einen großen Folianten von der Cabbala. Das ist eine reiche Erndte, sur der ich 10 Thir. ausgenommen, und im Rethe

falle auf mehr Gelb gefaßt war, unterbeffen ich mit 6 Gulben und einigen Groschen für alles davon kam, die mein Vater mit Freuden bezahlte. Nun ich wünsche Ihnen auch ein einträgliches Fest an allem Rothwendigen und Ueberstüffigen.

Ich habe porgestern meine Andacht in Gefellschaft meines Vaters gehabt, und gestern meine hebräische Bibel jum zweitenmale glucklich zu Ende gebracht. Mit dem ersten Theile der politischen Werke des Plato habe ich eine Pause gemacht, und werde erst fünftig aber ganz gemächlich fortsahren, weil man sich den Wagen auch am honig verderben fann.

Dr. Trescho hat mir vorige Woche geschrieben und "Raschereven in die Bistenzimmer am Reujahrstage" zur Besorgung geschickt, die gedruckt werden, aber fleiner gerathen, weil das lette Stuck wegfällt, ein Sendschreiben des Reith an den Philosophen von Sanssouci. Er hat theils nicht herz genug dazu, theils Luft, es mit mehr Wis auszuarbeiten. Man muß sehen — Ich habe ihm gestern geantwortet und seinem Verlangen genug gethan. Von seiner Sterbebibel habe ich auch die zweite Durchsicht übernehmen muffen, die vielteicht den Gog ausstechen möchte und den Vertag reichlich bezahlen. Warm Brodt schafft Backern und Uerzten Kunden.

Ich habe einen haufen von Sachen burch. laufen, weiß fast nichts mehr davon. Bar ist mir ganz unkenntlich. Sein Styl in Prosa kommt mir ungeschickter por; pielleicht liegt es nur an meinem Ohre. Die Lebensbeschreibung des kopola, die er schon in seinen Epitres diverses lobt, ist jest auch perdeutscht, und das angenehmste Buch für mich gewesen. Es gehört aber mehr granum salis dazu, als zum D. Engelbrecht.

In Marmontel's Erjählungen hat mir ber Abt von Chateauneuf am meisten gefallen, Des Bucherschreibens ist fein Ende.

Mit meiner Arbeit geht es Gott Lob langsfam, aber gut. Der Kern soll eine Rhapssodie in fabbalistischer Prose senn. Weil es aber burchaus ein Bandchen senn soll, so werbe ich auch crambem bis coctam zum Umschlage brauchen. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie den Autor in effigie sehen werden. Ich vertraue Ihnen das; lassen Sie sich nichts davon nach Morungen oder L. merken. Allen Zufälligkeiten vorzubeugen, mag ich lieber zu viel als zu wenig Vorsicht brauchen.

98. An J. G. Linbner, pach Riga. Konigsberg, ben 11, Febr, 1762.

Geliehtester Freund , Den erften Februarhabe ich erft meine Arbeiten wieder ein wenig anfangen können, und ben Tag barauf überfiel mich ein Fluß. und Magenfieber, von dem ich nun ziemlich wieberhergestellt bin; mein hebräisches habe ich wenigstens daben fortsehen können, und ein paar Theile von Boltaire zum Zeitvertreibe wieder gelesen. Mit meinem Arabischen geht es schläfrig.

Diefen Dienstag wurde ich bes Morgens unbermuthet burch einen Brief mit Ricolai's Pettschaft erfreut, ber bie zwen erften Bogen bes 12ten Theiles ber Briefe, die neueste Litteratur betreffend, in fich hielt. Contenta best 192ten Briefes: "Diefen Spaß hat vermuth. alich der Berfaffer ber fofratischen Dentwuradigfeiten gemacht; man fennt feinen andern deutschen Schriftsteller, ber feine berrichen-"be caune mit einer fo fornigen Schreibart , "bie zugleich figurlich und fpruchreich ift, ju "verbinden pflegt. Das Salz ift barin mit "bollen Sanden gestreut, und die immer fortgebende Bronie ift bisweilen fo fein, bal "man muthmaßt, ber Berfaffer babe einigen aunserer beftigften Biberfacher eine Mafe breben und fie glauben machen wollen, als wenn "diefer Bogen eine bittere Satyre auf unfere Briefe mare. Ein Ungenannter bat eine Unt "wort drucken laffen : Bulberti Rulmii Unte wort an Abalardum Birbium im Ramen bes "Berfaffere ber 5 Briefe, die neue Beloife be-

"treffend." Sierauf werden Abafard und Rula bert eingerucht. Der Rame Culm ift entftanben aus R. bem charafteristifden Buchftaben und Im, ben Anfangsbuchstaben von Leffing und Mendelsfohn. Aulbert hatte feine Sachen beffer machen fonnen; er fangt an ju gergliedern, kommt aber nicht weit; kleine Unsvielungen auf die Bolfen, ben irrglaubigen Propheben Mahomet; Jachin und Broas ic. Nache dem man meine Rragen borbengegangen. d. i. beantwortet bat, so fommt die Reibe an Kulbert auch zu fragen: warum ich parcus Deorum cultor fo felten auf ben Altaren ber Mufen opfere, und nur einzelne, vergangliche Blatter bringe, Die jedes Luftchen verweben fann; warum ich mein Gebet in furgen, gebeimnifvollen Seufzern ausstoße, und meine Bruft nicht ju einem langeren Othem gewohr ne - warum eine Ochreibart, beren Ochone beit nur mikroffopische Angen ergost? Sat bie Ratur feine Gegenstände, die ber Nachahmung wurdiger find, als ber Schimmel? - "Die "Renper loben an Ihren Ausarbeitungen Er-"findung, Zeichnung und Ausbruck, aber fie "vermiffen die weise Bertheilung des Lichts aund Schattens. Die Gegenstände find wie "in einer buffern Bolfe verballt, und nur bie aund da burchftreift ein Betterftral, ber bie Augen blendet. Sie befammern fich fo we-

"nig , als Sie, mein herr, um bie Schonbei-"ten, bie man in Angenfchein ju fegen im "Stand ift, aber noch weniger um die Schon-"beiten, Die man ohne Roth bem Augenschein nentzogen bat. Die Sinne vergeben vor "Spleen und langer Beile, wo ber Big be-"ständig Rathsel aufzulosen hat. Da Sie "wie aus ben Bolfen ju mir berabgere-"bet, fo mußte ich mir aus meinem Staube "eine abnliche Wolfe aufblasen, um Ihnen "ju antworten. Wollen Sie fich aber von ei-"nem Unbefannten rathen laffen, fo treten "Sie aus Ihrer Maschine berbor, und zeigen "fich ben Buschapern in menschlicher Bildung. "Gedrungene Rurge ift eine afthetifche Tugend, "aber die Faslichkeit muß nicht darunter lei-"ben. Die feinften Unspielungen find nur "Schnörfel bes Styls, fie muffen wohl an-"gebracht und nicht gehäuft werden, wo fie "nicht mehr pernuftalten als zieren follen. "Sie feben, ich rede schon wieder in dem "Tone eines Gesetgebers. Du follft zc. Sie "wiffen aber auch, daß biefer Ton ben Berfaffern "ber Briefe icon jur zweiten Ratur geworben. "Der übermuthige Charafter, in welchem fie fic "feftgefest, macht, daß ber Bernunftige fie von "ber gemeinen Pflicht burgerlicher Boflichfeit los-"fpricht und ber gezüchtigte Autor findet einigen "Troft in ihrer naturlichen Strenge. Er fomei-

"delt fich so elend nicht zu fenn, als ihn ber fpro"de Geschmack diefer Labelsüchtigen findet."

Dieß ift das Ende, was ich Ihnen gang habe mittheilen wollen. Sie werden feben, daß ich gut genug durchgefommen bin. Einen neuen Aufzug habe ich wenigstens gemacht. Un Mofes habe ich heute einen ziemlich langen Brief geschrieben, der mir gut genug gerathen ift.

99. Un Mofes Menbelssohn. Ronigsberg, ben 11. gebr. 1762.

Catullus,

- Sudaria Setaba ex Hiberis
Miserunt mibi muneri FABULLUS
ET VERANIUS; hoc amem necesse est,
UT VERANIOLUM meum et FABULLUM,

Die zwey ersten Bogen bes zwölften Theie les habe ich den gten d. M. auf dem Bette richtig erhalten. Bon einem Invaliden erwarten Sie keinen Tanzmeisterbrief. Der Bogel Namad, welcher Eisen verdaut, seine Ever mit den Augen ausbrütet, und dessen Federy dem allerjüngsten Berrn ein so ritterlich Ansechen geben, mag seinen kleinen, runden Ropf verstecken, wie er will; sein gestügelter Kamelzeih verderbt immer das ganze Spiel. Aber auf Ihren Kulbert Kulm zu kommen; er hat die kanne Ihres Freundes noch nicht von der hesten Seite gefaßt, und hätte von den Blössen, die man ihm gegeben, mehr Bortheil

ziehen follen; benn Schamhaftigkeit und Weichherzigkeit kleiden keinen Athleten.

Sie haben recht, mein lieber Moses, daß Sie mich für Ihren Freund ansehen und der Ahndung des Herzens mehr als dem Blendwerke des Wißes trauen; aber die Menschlichkeit meiner Seele macht mir meine Grillen solieb, daß ich oft der Versuchung unterliege, diesen Grillen meine uachsten Bluts. und Muthsfreunde im Apoll (Moses den Philosophen und & — den Propheten) aufzuopfern, Veraniolum meum et Fabullum.

Respondes, altero ad frontem sublato, altero ad mentum depresso supercilio, crudelitatem tibi non placere. — "Als Runstrichter, habe ich ein Recht, sagt Fulbert Rulm, den starken Geist zu spielen"; als Ifraelite, in dem fein Falsch ist, sagt der Phantast, båtte ich ein Recht, den Rindermörder Abraham! den Untertreter Jakob! zu spielen — Welche Opfer sind grausamer? Demonstrativische? oder parabolische? — Der Beweis ist der Despotismus des Apoll; die Parabel schmeckt nach der Aristofratie der Musen. Anafreon der Sünder — Anafreon der Weise — wird keine Regierungsform von neun Jung fern verschmähen.

Damit bas gacheln bes Dublici über bie

wechselsweisen Ehorheiten bes Hulbert und Abalard nicht in ein Scandal ausarte, so ift bas Stillschweigen für beide eine philosophische Pflicht.

Meine Duplik besteht in einer Appellation an die Zeit, die alle Fragen beantworten wird in meinem Ramen; denn sie erobert, aber sie erfüllt auch alles.

Palinodie ift ein Wort, bas Sie mir ans bem Herzen und bem Munte geschrieben haben. Ja Palinodien will ich fingen, aber nicht mit ber belegten Bruft, womit ich Beleidigungen keiche. Roch habe ich nicht ausprälndirt.

Ihre zwen Bogen kamen recht zu gelegener Zeit, nicht später, nicht früher, als sie kommen sollten, da Birbius eben unter ver Presse se schwickte. Die Zueignungsschrift der dritten Unstage an Marrucinum Asinium war schon fertig. Unter dem Frater Pollio mögen die Eregeten den Hamburger Correspondenten versteben; est enim leporum

Disertus puer et facetiarum. Ich beforge namlich jest — vermnthlich für ben Berfasser der sokratischen Denkwürdigkeiten — eine kleine Sammlung anfgewärmten Rohl, zu dem Agorafrit, den Sie aus dem Aristophanes kennen werden, zwey neue Burfte erfunden hat.

"Abermal Schimmel!" — Grant Ihneit ticht vor einer Nachahmung a. des hellenistischen Briefstyls; b. der kabbalistischen — vox kaucidus haesit. Das letzte Scheusal zu vergrößern, hat der Verfasser den Kabbalisten mit dem Rhapsodisten zusammengestochten. — Weil im ältesten Verstande Pulpadel igunium igiennist waren, so wird Fulbert Kulm n'ach die ser ersten Grundbedeutung den Zusammendang der Khapsodie mit der Kabbala nicht verseblen können.

Ich meide, mein lieber Moses, bas Licht vielleicht mehr aus Feigheit als Niederträchtigseit, 1. aus Furcht, die auch wie die Liebe von sich selbst ansängt; 2. aus Furcht vor meinen Lesern, da ich seperlich dem großen Hauf en und der Menge resignirt habe. 3. aus Furcht vor solchen Runstrichtern, als Fulbert Rulm, die nicht soviel Spleen und lange Weile zu verlieren haben, als ich — Zeilen zu pflanzen, deren Wachsthum von Sonne, Boden und Wetter abhängt.

Was ich aus Achtsamkeit, nach meinemt Urtheile, nach anderer Mennung hingegen ohne Noth, dem Augenscheine entziehen muß, find nichts als zufällige Bestimmungen, die sich don selbst gleich dem Unkraute ersehen; vehicula, an deren Werth nichts gelegen. Ich ersinnere mich hiebep einer Stelle, die ich wo gelesen:

Ruch in ber Duntelheit gibts gottlich icone Pflichten,

Und unbemertt fie thun - -

Ich habe Sie, geschätter Freund, ben ber erften Stunde unferer jufalligen Befanntichaft geliebt, mit einem enticheibenben Gefchmack. Die Erneuerung diefer fluchtigen, berlofdenen Buge fete ich bis zu einer bequemen Epoche aus, die uns der Griede mitbringen wird. Weil der Charafter eines offentlichen und eines Privat-Autore collibiren, fann ich mich Ihnen noch nicht entbeden. Sie mochten mich verrathen, oder, wie der gowe in der Sabel, ben jebem Sahnengefchren Ihre Großmuth ber lengnen. Sahren Sie fort, mein herr, mit ber Gichel, und Gie, mein Berr, mit ber icarfen Sippe - meine Mufe mit befubeltem Gewande fommt bon Ebom und tritt bie Relter allein.

Noch ein Wort von der Gelegenheit zum Spaß, die an jedem Zaun wächst. Der Berfasser eines kleinen dramatischen Bersschaches, der sehr unzeitig der veutsche Thespissgenannt worden; — for the play, I rememaber, fagt Hamlet, pleas'd not the Million, 't was caviar for the General — ersielt von einem Unbekannten ein Billet doux, von dem einiger Verdacht auf die Verfasser der Beitesse über die neueste Litteratur durch eine eitle

Prasumtion fiel. Dierauf berglich jener ben einer mußigen Stunde die Aspecten des deutschen horizontes mit den Grundsäßen Ihret Rritik — das dentsche Genie schien ihm ein so schwaches Reiß zu senn, wo die Gleßkanne nothiger ware — endlich, daß die Rachsicht gegen sich selbst zur Strenge gegen Andere verführt. Wan wagte also ein blaues Auge, um einen homerischen Schlammer nicht einwurzeln zu lassen, der Ihnen selbst mit der Zeit, der Ehre des beutschen Ramens und der Unskerblichkeit der neuesten Litteratur nachtheilig senn könnte. —

So viel halte ich für nothig, geschätter Freund, Ihnen sub rosa mitzutheilen. Da Sie leider wiffen, daß ich nicht Mardochai beiße, so kann die alte Adresse auf allen Fall bleiben à — — homme de lettres, abzugeben in der heil. Geist Gasse. Leben Sie wohl.

R. S. Es verfieht fich am Rande, daß diese Erklärung Sie und einen Freund, aber fein Publicum intereffirt. Sie wurden mich unterdeffen verbinden, mir auf gleiche Art zu versiehen zu geben, ob und wie Sie Ihren Freund verstanden.

## Mofes Renbelsfohn's Antwort. Berlin, ben 2. Marg 1762.

Molière.

Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers.

Unfer diffentlicher sowohl als Privat : Charafter zeigt imgeborne Gramschaft. Schriftsteller und Kunftrichter, Abalarb und Fulbert, ham an und ein hartnadiges Marbochai.

> Dis un tore hiure หล่ ล่าชีกล่าย อักหล หางาล Didi hine τε หล่ สังเร อันอ์คุดเล วิบนต่ นักแรกนู A'hha หลักส่ คุดเกียร ชีเลนหระง่ะ ล่ากล่างเราะ Dis นัก ซีกา รินา หล่ σε คุณลุ่นระละ

Die golbenen Lage find meines Glaubens noch nichs ba, bon welchen es beißt :

## וגר זאב עם כבש ונפך עם גדי

Der herausgeber unserer Briefe ift ein liftiger Park tenganger, ber Sie Freund nannte, um Ihnen bas Felba geschren abzulocken. Run find Sie gefangen, ober muss fen Dienste nehmen.

Ja, ja! Dienste nehmen. Das ift bas einzige Mitztel zum Freundschaftsbundniß. Lassen Sie sich in die Rolle unseres Rottmeisters einschreiben, und gehen Sie mit auf Beute aus. Sie wissen die Grundmarime ber Freydeuter: wer nicht mit uns ift, ist wider uns. — Sie sind ein Invalide? beste besser; da wir die Stra fen sind, die den gelehrten Missethatern nachhinken, so schieft kanzmeister in unsere Rotte.

Damit Sie aber Ihre Kameraben nicht bertennen, so muß ich Ihnen zum voraus melden, baß ber brave Fabullus schon langst Abschieb genommen, und seine glans genben Waffen weit von uns, im Stanbe burgerlichet Arbeiten verroften laft. Die nunmehr die Ehre unseres

Samann's Schriften III. Ib.

Faine retten, sind B., ein Satrape im bespotischen Reiche bes Apoll; R., ein freyer Bürger von der Eidges mossenschaft der Musen, und K., den Sie, ein anderer Diomedes oder David, im Schlummer überrascht oder vielmehr beschlichen und entwassnet haben. Aber wenn Sie nach erfolgtem Friede na zu und kommen, so wersen Sie sowohl die Furcht als die Gießkanne weg. Jene wurde dem Asinio geziemen, und frater Polliomag des schwachen Reißes warten, das weder Früchte noch Blumen verspricht, und nur die Reugierde zu bestriedigen im Treibhause ausbehalten wird.

Reigherzigkeit fleibet feinen Athleten; recht; aber auch bie gar zu achtfame Schuchternheit, bie uns zu Wintel frieden, und gottlich fcone Pflichten nicht anbers als in Dunkelheit ausüben lehrt, fleibet Beinen Rrengebornen. Unter bem Schilbe ber Di= nerva fcheut bie Gule felbft bes Tages Licht nicht mehr. Gine folde Schuchternheit ift es, mein Freund, bie 3be re Muse, (halten Sie Ihrem Bruber im Apoll bie Rreps muthigteit zu gut), febr oft Rathfel feichen lagt, wo wie Burger eines fregen Staates auf bemofthenische Reben lauern. - Die gufalligen Bestimmungen , mennen Sie ersehen fich, wie bas Unkraut, von selbft. — Bas ift Unfraut? Saben Sie ben Ruchengartner ober ben Raturs forfcher barum gefragt ? Damit ich Sie in ber ftolgen Ginbile bung ftore, ale waren Gie mir noch unbefannt, fo merten Sie fich meine Politit. In ber fleinen Stunde unferer aufälligen Bekanntichaft babe ich nicht nur Ibr rus higes Geficht aufmertfam beschaut, sonbern, ( weil bie Leibenschaften ben Menfchen umbilben, und ein Apoll, wenn er ben Marfyas fcinbet, anbers ausfieht, als wenn er bie glote blast), Gelegenheit gefucht, auszufpaben , wie Sie fich in Gemutheverwirrungen gebarben, Richt umsonst ward Ihnen ber freundschaftliche Erschützterungs-Stoß gegeben, womit ein Natursorscher seinem Bruder grüßt. Ich wollte Sie in Furcht, in Schrecken, und, wenn die Gefahr vorüber ware, wieder froh sehen. Ben einem zweiten Besuche soll ein sokratischer Becher holbere Leidenschaften aus Ihrer Brust loden. Leben Sie wohl, und verwahren Sie Ihre Erklätung, wo ich die Ihrige verwahre, in petto. Mein Freund Nicobemus hat mit mir nur ein e Seele, und wir wissen nichts von dem Billet-doux, das den Versasser eines kleinen dramatischen Versuches beleidigt haben soll. Bon den W olfen haben wir aus Nachsicht gegen den schähdbaren Bersasser den ft würdigt gegen den schähdbaren Bersasser der Den kwürdigt gegen den schähdbaren Bersasser der Den kwürdigt gefällt.

100. In 3. G. Lindner, nach Riga. Ronigeberg, ben 4. Marg 1762.

herzlich geliebtester Freund, Meine meiste Beit habe ich bisher auf dem Bette zubringen mussen; noch bin ich nicht recht heraus. Borrige Woche kam ein Fäsichen Caviar an, der erste, den ich gekostet, und ich habe kein Jahr so viel Appetit dazu gehabt, als dieses. Ich as Mittags und Abends davon, den Tag darauf aber warf mich das Flußsieber mit aller Stärke über den hausen. Run scheint es sich boch zur Besserung anlassen zu wollen und ich hosse dem Fäsichen bald den Boden ausstoßen zu können.

Ich war eben über die Oouvres de Savary

erpicht, bavon ich bie Genfer Ausgabe von 1750 jum Anfchauen befommen hatte. fand fich ein Raufer, man bolte mir alfo bas Buch recht jur Gelegenheit ab, in das ich mich ju fehr bertieft haben murbe. Bis 13. bin ich gefommen, und habe genug, eine Idee bon biefem Berfe zu erhalten. Dehr brauch. te ich auch nicht. Als biefer Ballaft aus ben Augen war, erhielt ich Ihr Manuscript, das ich noch den Abend, schon in halbem Bieber, durchlas. Mir ift das Stuck fehr lang vorge. fommen. Die Oprache wird faum unangefochten bleiben. Ich werde ein paar Erinnerungen machen. Wollen Sie nicht das Urtheil des Anaben ausstreichen, ber dem Abfalon ein teuflisch Gemuth jufchreibt? Der Ausdruck ift überhaupt hart und für ein Rind zu nafeweise. Der lette Rebler bruckt auch ziemlich fart den Sofmeifter, der eine fehr pedantifche Denkungsart verrath. Der Schluß und die Entwickelung bes Spieles fommen mir auch fo abgegirkelt vor, bag die poetische Mufion gar ju febr in die Augen fallt, und ber Buschauer findet fich mehr geafft, als auf eine feine Art hintergangen. Ich weiß, daß Sie diese Freymuthigfeit, anstatt mir solche übel ju nehmen, auf allerhand Art nuben werben. Daß man auf Einwurfe zubereites ift, schadet niemals. Ich kann wohl die nicht

voraus bestimmen, die das Publicum machen wird. Man ist aber dem Publicum immer gewachsen, wenn man sich auf alles gefaßt macht, was es uns einwenden kann. Ein rechter Autor muß seine Leser in ihrer Erwartung zu übertreffen oder zu gewinnen wissen, seinen Kunstrichtern aber entweder zuvorzukommen oder zu entwischen bedacht senn. Stärke und Klugheit ist eine doppelte Schnur, und, ex utroque Cassar, ein guter Wahlspruch.

Jugendliche Gedichte und Campagne = Gebichte sind von Ihrem alten Schüler Schessner. Rhapsodies en vers et en prose habe
ich auch beplegen lassen, weil sie nicht viel kosten und allerhand darin ist. Trescho hat seinen Keithschen Brief, dessen ich neulich gebacht, doch zum Drucke bestimmt und umgearbeitet. Ich werde ihn nicht eher sehen als
bis er öffentlich wird, will auch gar keinen
Antheil daran nehmen.

Meine Abficht ift gar nicht gewesen, Rouffeau zu vertheidigen, sondern die Schwade et eritif mit Anstand und Starte aufzudeden. Bu dieser Absicht habe ich frenlich eine Maste nothig gehabt, und einen halben Partisan des Genfers agiren muffen, weil ich meine Rolle ohne diese Erbichtung nicht fluger zu spielen wußte. Transeant haec — zum

praeludio war bieß gut genng. Bulberts Wind wird meiner Schiffahrt fehr gunftig fenn und ich habe jest noch einmal so viel herz, alle Segel auszuspannen.

101. An Mofes Menbelsfohn.

Ronigsberg, ben 5. Mars 1762.

Apir, apir, Aigu vpir, wenn das Baigene Rorn unserer Freundschaft nicht in die Erzbe fällt und erstirbt, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viel Früchte. — Ihr Scheidebrief war also schon ausgefertigt, ehe es Ihnen noch eingefallen senn mag, mich durch einen französischen Bers darum zu ersuchen; auch jene Reden, auf welche Sie lanern, und deren Nachahmung mehr als die Rache einer Weibernadel verdiente — aber alles wider und unter Ihre Erwartung, prophetischer Erfüllung gemäß.

Die guldenen Tage find meines Glaubens noch nicht da, daß Mardochai und der bofe Agagite figen, und sich einander zutrinfen werden. Die guldenen Tage find meines Glaubens noch nicht da, von welchen es heißt, daß in denselben die Pardel, welche den Triumphwagen des Bacchus ziehen, und die Bock e, die seine Weinderge verderben, ihr Lager miteinander theilen werden.

Rein Frengeborner nimmt Dienste in

einer fremben Rotte von Unbefanneten, die das Tageslicht scheuen, und den PNV IND an ihren Brudern lästern. Soll mir nicht die Haut schauern, wenn ich B. R. R. dren Buchstaben gegen einen oder feinen rechne, und wer sagt mir gut dafür, was für Legionen hinter diesen Masten stecken?

Nicht einmal eine Gießfanne, damit ich nur etwas in der hand hatte, im hoch, ften Nothfall. — Sagt Ihnen diese Gießkanne nicht, daß ich ein Ruchengartner und praktischer Naturforscher bin? Was halten wir uns mit unnügen Fragen auf?

Was Ihren Fabullum betrifft und feinen Abschied, den hatte ich wohl riechen konnen und sollen; doch der liebe Schnupfen, ben der Pole dem Deutschen nicht gonnt, war ja Schuld daran. Jest heißt es anders;

Ergo Quintilium perpetuus sopor Urget? — Nulli flebilior quam tibi, Virgili!

Doch pflegt man Gelegenheit zu machen, wenn man nicht mehr buhlen will, und beluffigt fich mit Rlatichen, wenn man des Reitens überdruffig ift.

Die Nachficht, aus ber Sie fich ein Berbienst machen, ift eben die Beleidigung, bie unerfannte Sunbe, die ich Ihnen

nicht vergeben kann, noch vergeben will. 3ch bringe baranf, mit dem Maße wieder gemessen zu werden, womit ich selbst messe, und brauche keines, als das ich sinde. 3ch gebe kein Quartier und nehme keines an.

Behalten Sie ja die Regel: Principiis obsta, und handeln Sie nicht mehr nach fleinent Achtsamfeiten, sondern nach Erundsäßen. Ich habe diese Woche Gott kob einen Strich unter meine Iuvenilia gezogen, und sehne mich von der Bühne nach meiner Zeste. Unter alsen Eitelfeiten, die Salomo begangen, weiß ich keine größere, als seine Schwachheit, Autor zu werden. Er hat uns auch zur Lehre geschrieben. Doch wenn die Sechswochen vorben sind, treibt man das Spiel oft ärger als vorher. Siehe, das ist auch eitel!

Meine Juvenilia mögen also aufhören. Ich habe zu viel, das ist genug gethan. Bas eine Gans anfängt, mag der Schwan vollenden. Wir mussen ohnedem aufhören, weil und Gott Gränzen gesetzt hat, durch die Ratur der Dinge selbst, oder durch Rleinigkeiten, dergleichen es so viel giebt, als Sand am, Meere.

Wer fic baran argert, muß mich nicht lefen. Wer einen be urtheilen will, muß ihn gang boren. Ein Acter, ber Difteln und Dornen trägt, ift ein gut Felb für bie Ra-

eurforfcher. Wer fie aber ausjaten will, muß, wie David fagt, eiferne handschuhe und Inftrumente haben.

Alls Naturforscher wird man die gange Geschichte meiner Autorschaft übersehen fonnen, bom Wost, der Jungfrauen zeugt, bis jum Effig, der Alpen aufthaut, wie Livins lehrt.

Da ich dieses ganze neue Jahr mein Griechifch und Arabisch kaum ansehen können, so fange ich gleich nach Oftern mein Tagewerk an, das Versäumte einzuholen, um den Sommer durch zu meiner Erholung alle Zerstrenungen, die sich andieten werden, genießen zu können. Briefe zu lesen, ist eine Gemuths-Ermunterung für mich; im Antworten werde ich nicht so punktlich senn können. Auf Fragen mag ich nicht gerne selbst warten, noch andere warten lassen.

102. In 3. G. Linbner, nach Rigg. Ronigsberg, ben 26. Dats 1762.

Herzitch geliebtester Freund, Es ist mir tieb, daß Sie meine frene Beurtheilung Ihres Schulstuckes nicht übel genommen. Sie ist gut gemennt gewesen. Sie bitten sich das Paar versprochene Erinnerungen aus. Dier findet sich ein Misverständnis, Es waren die beiden, die ich machte, I. über das teuflische Gemuth, welcher Ausdruck mir für ein Rind

an man nlich und zu roh borfam, 2. über Die abgezirkelte Entwickelung. 3ch fete immer die Regel jum poraus: de gustibus non est disputandum. Reint Geidmack ergrubelt fic. Absaloms Sunde war eine Strafe Davids für Chebruch und Meuchelmord, die ein eben fo teuflisches Gemuth im Bater jum voraus fetten. Ben einem Rinde fete ich feinen rech. ten Berftand ober fein rechtes Gefühl berienigen Schandthat voraus, die er an feines Baters Rebsweibern beging. Ein driftliches Rind konnte sonft auch benken : warum bielt fein Bater fo viel perhafte Menfcher? - Ein Rind muß mehr gewohnt werden, das Berfeines eigenen Bergens aus ber Befchichte fennen ju lernen, und nicht ju rich. ten, fondern angeführt werden, für fich felbit au gittern. Quid damnas? de te fabula narratur. Dergleichen Sommerfleden in Ihren Charafteren lohnen nicht der Dube, daß man fich daben fo lange aufhalt; laffen fich auch durch außerliche Reinigung nicht so leicht vertreiben. Es find Eruditaten, Die in ber It be e liegen, in ber Grundlage ber intellece tualen Geschöpfe, die ein Autor bichtet. Naturam expellas furca - eben fo geht es mit bem Gangen, und mas im Plane felbft liegt, da hilft feine Feile mehr. Der Druck giebt Dielen Dingen ein anderes Anfeben, wie ich

felbft noch fürzlich erfahren habe. Senn Sie also ruhig. Das Ihrige haben Sie gethan. Und was sou ich viel sagen, da es vielleicht bald von mir heißen wird; Arzt hilf dir sele ber?

Noch habe ich nicht aus bem hause gehen können; ich bin so überhäuft, daß ich saft unterliege. Gott weiß, wo alles herfommt. Wit meiner sanersten Arbeit geht es diese Woche, wills Gott, ju Ende, und damit will ich auch pausiren. Alea jacta est; jest kommt es darauf an, ob ich aufhören oder erst anfangen soll. Ich muß mich auf beides wenigskens gefaßt machen und gehörig zubereiten.

In der deutschen Sammlung ift ein fleines Wortspiel, das Sie nicht übel auslegen
werden. Es war da, ehe ich von Ihrem
Schuldrama etwas wußte, und kann sowohl
auf mich selbst als auf Sie gedeutet werden;
zielt am weisten auf unser beider Mutter, die
liebe Albertine. Die Gelegenheit dazu gab mit
mein lateinisches Exercitium, was hinter Ihrer Disputation steht, das ich auch habe zum
Kulfein gebraucht. Meine Juvenilia siehen
hier zusammen und machen ein Journal meiner Autorschaft, woraus Nachfolger ersehen
können, wie der Wein zu Essig wird.

Moldenhauer will feine Erflarung ber beil. Schrift bruden laffen; hat 28 Jahre baram

gearbeitet. Ich habe eine Probe babon zue Durchsicht bekommen. Sie ist wirklich ein Driginal in ihrer Art, ein eben so stilles als tiefes Wasser, wo der einfaltigste Lefer und der gelehrte das Seine findet. Sie bleibt immer ben dem Wortverstande mit einem kalten Blute, mit einer Deutlichkeit, die unnachahmlich ist. Ich bin sehr dafür, daß dieses Werk bestannt werde. Kunst und Ratur sehen sich einander hier so ähnlich, daß es saft nicht möglich ist, sie zu unterscheiden.

103. An ben Buchhanbler Ricolai in Berlin. Ronigsberg, ben 21. Marg 1762.

Unter Ihrem Pettschaft (zweier Zeugen Ausfage nach) habe ich gestern die Zuschrift eines Ungenannten erhalten, und nehme daher diesen Winf an, Sie zum Mediateur in unserem Spiele zu Hulfe zu rufen. Alle mußige Einfälle und Verbeugungen, die in Geschäften nichts als Schleichwaaren sind, ben Seite gezseht — Sie sind doch der Verleger der Briefe die neueste Litteratur betreffend, und zugleich ein Mann, der die kleinen Angelegenheiten des Autorstandes näher kennt, als durch den bloßen Verlag frem der Werke. In dieser Absicht kann es Ihnen daher nicht gleichgülzig seyn, daß man einen Unbekannten, (ohne kecht zu wissen, ob er Scheiz versteht), unter

der hand ju Ihrem schäsbaren Journal a ne werben will.

Gluckt es mir nicht, Ihr Vertrauen durch die Entdeckung dieser fleinen Verrätheren zu gewinnen, so werden Sie sich wenigstens gefallen lassen, als Unterhändler meiner GegensErklärung, solche jenem Ungenamten mitzutheilen, dessen Zuschrift ich unter Ihrem Pettsschaft erhalten. Um mich also ohne Ruchhale Ihnen entdecken zu können, will ich weder eine üble Aufnahme noch einigen Mißbrauch meiner Gesinnungen besorgen.

Ein wenig Selbstliebe und eine andere Leidenschaft, welche ein altes Sprichwort'Eust und Liebe zum Dinge nennt, wurden viels leicht meiner Schwäche zu vieser Arbeit aufbelfen, mir die Unhinlänglichkeit meiner Kräfte einigermaßen ersehen können. Die Lage meiner Umstände aber und das gegenwärtiste Biel meiner Waßregeln untersagt mir jesde Berpfändung meiner selbst, sie mag senn, unter welchem Titel sie wolle, schlechterdings. Der Beweis davon besteht in einem Detail, mit dem ich Sie verschonen muß.

Um gleichwohl etwas anzuführen, mas jur Sache gehört, so lebe ich als ein Fremt, ling im Gebiete ber neuesten Litteratur, weif es mir auf meine alten Tage eingefallen ift, noch griechisch lesen und hebraisch buchstabiren

ju fernen. Das blinde Glud jur Rechten und ber inoculirte Berftand jur Linken, machen mir meine jesige Muße so kurz und so edel, daß ich mich fast nicht umsehen kann, sonder Berlust bereits eroberter und noch ju hoffender Bortheile. Ich übergehe alle Schwierigskeiten, die sich selbst zeigen, ohne gewiesen zu werden, auch solche, die sich selbst entwickeln mussen, ohne daß man ihre Zeitigung übereilen darf. So viel von der Unmöglichkeit, Dien sie zu nehm en.

Da es mir also verboten ift, eine hand eln de Person vorzusiellen, und damit der Ungenannte nicht umsonst gesagt haben möge: Stehe auf, Nordwind! so will ich andere Vorschläge thun, muß aber vorher die Nothwendigkeit eines Soussens unter unserem himmelsstriche durch einige Gleichnisse noch wahrscheinlicher machen.

Woher kommt es, daß Ihre schäsbaren Kunstrichter, die Amsterdam und Paris überrumpelt haben, meines Wissens noch gar keine Beute in Preussen gemacht? Sollte
man nicht benken, daß Alpengebirge, ja, daß
zwischen uns und euch eine große Klust befestigt ware? Sind wir nichts als Siberier?
ober benkt man von unserem Pregel, wie jener gewaltige Mann, der deutsch zu reden die
B. . . hatte, und die Wasser Muona und

Pharphar ju Damaskon für besser ansah, benn alle Wasser in Ifrael? Vergeben Sie das kleine Brausen, mit dem mein Brief aus seinen Ufern tritt, um die Ausmerksamkeit Ihrer Briefsteller badurch mehr nordwärt. ju ziehen, da die hofsprache ju St. P... vielleicht deutsch senn wird — auch die fieg urliche und spruchreiche Beredsamkeit des griechischen Erzbischofs

Bon belbengebichten auf Krofdmaus. ler zu kommen, so verdienen felbst die kleinen Berolde des Fruhlings und Friedens, in jenem Sumpfe meiner Beimat, einige Acht. famfeit; nicht eben wegen ihres Gefanges, fondern bisweilen wegen ihrer naturlichen Geschichte, die Ihr Ungenannter auch ju lieben icheint. Ich weiß daber den Mangel an preuffischen und nordischen Renigfeiten, die Litteratur betreffend, in Ihren XI. Theilen und ben zwei Bogen bes XII. mit nichts fonst zu entschuldigen, als daß es den schab. baren Berfaffern an Rundschaft in unsern hyperboreischen Gegenden fehlen muß. Ob nicht mit ber Beit biedurch einiger Nachtheil erfolgen tonnte, und ob abmechfelnbe Ausfich. ten ben Lefern unangenehm fenn mochten, überlaffe ich Ihrem eigenen Urtheile.

Diefer Einleitung zufolge burfte Ihnen mehr an einem Correspondenten hinter dem

ju fernen. Das blinde Glud zur Rechten und ber inoculirte Berftand zur Linken, machen mir meine jesige Muße so kurz und so edel, daß ich mich fast nicht umsehen kann, sonder Berlust bereits eroberter und noch zu hoffender Bortheile. Ich übergehe alle Schwierige keiten, die sich selbst zeigen, ohne gewiesen zu werden, auch solche, die sich selbst entwickeln mussen, ohne daß man ihre Zeitigung übereilen darf. So viel von der Unmöglichkeit, Dien sie zu nehmen.

Da es mir also verboten ift, eine hand eln de Person vorzusiellen, und bamit ber Ungenannte nicht umsonst gesagt haben möge: Stehe auf, Rordwind! so will ich andere Borschläge thun, muß aber vorher die Rothwendigkeit eines Sousseurs unter unserem himmelsstriche durch einige Gleichnisse noch wahrscheinlicher machen.

Woher kommt es, daß Ihre schäsbaren Aunstrichter, die Amsterdam und Paris überrumpelt haben, meines Wissens noch gar keine Beute in Preussen gemacht? Sollte man nicht benken, daß Alpengebirge, ja, daß zwischen uns und euch eine große Klust befestigt ware? Sind wir nichts als Siberier? ober benkt man von unserem Pregel, wie jener gewaltige Mann, der deutsch zu reden die B... hatte, und die Wasser Amona und

Pharphar zu Damaskon für besser ansah, benn alle Wasser in Israel? Vergeben Sie das kleine Brausen, mit dem mein Brief aus seinen Ufern tritt, um die Ausmerksamkeit Ihrer Briesseller dadurch mehr nordwärt zu ziehen, da die Possprache zu St. P... vielleicht deutsch sehn wird — auch die fieg ürliche und spruchreiche Beredsamkeit des griechischen Erzbischofs —

Bon Seldengedichten auf Frofdmansler ju fommen, so verdienen felbst die fleinen Berolde des Krublings und Kriebens, in jenem Sumpfe meiner Beimat, einige Acht. famfeit; nicht eben wegen ihres Gefanges, fondern bisweilen wegen ihrer naturlichen Geschichte, Die Ihr Ungenannter auch ju lieben scheint. Ich weiß daber ben Mangel an preuffifchen und nordifchen Renigfeiten, die Litteratur betreffend, in Ihren XI. Theilen und ben zwei Bogen bes XII, mit nichts fonft ju entschuldigen, als bag es ben schat. baren Berfaffern an Rundschaft in unsern hyperboreischen Gegenden fehlen muß. Ob nicht mit der Zeit hiedurch einiger Nachtheil erfolgen konnte, und ob abmechfelnde Ausfich. ten ben Lefern unangenehm fenn mochten, überlaffe ich Ihrem eigenen Urtheile.

Diefer Einleitung zufolge durfte Ihnen mehr an einem Correspondenten hinter bent

Shirm als an einem Apelles ben ber Leine wand gelegen fenn, und weil unfer kalter Boden fich eben nicht überträgt, auch die kleinen Rollen in der Litteratur felten sind, wo ein guter Acteur ohne einen Ohren blafer nicht füglich fortfommen kann, so wurde es bloß auf einige Ziegel zum Bau der neuesten Litteratur ankommen, die ich aus Liebe meines Baterlandes mit eben dem Eifer liefern möchte, womit jene heilige Einfalt sich zum Seiterhaufen eines Repers drängte.

194. Un 3. G. Binbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 16. April 1762.

Berglich geliebter Freund , Meine juvenilia werden Sie erhalten haben. Das Glud mußte fich fugen, daß ich Ihnen ble Erflin ne schicken konnte, noth ehe ich selbst ein Exemplar hatte; fo warm ging Ihres ab. Der Abalard icheint ben Litteraturbriefen ein eigen Schicffal ju broben. Der Ueberfetet der neuen Seloise hat fich gleichfalls gemeldet, und ein Bandchen Aumerkungen für bie beutschen Runftrichter beranlaft, aus bem ich nicht recht flug werben fann. Ich wunschte Ihr Urtheil barüber. Die Anarchie in der gelehrten Belt fcheint ihren Gipfel erreicht zu haben und ein großes Upoftem jeitig ju fenn. Bu meinem großen Leib. Digitized by Google mefett

wefen findet fich in biefen Anmerkungen auch Rabbala und blauer Dunft und frangofische Schulmeisterstreiche.

Lauson beschwert sich, daß Sie ihm die less
te Schulhandlung nicht geschickt haben. Wolfon hat mich nach Jahr und Tag wieder ein
paar mal besucht; unser Umgang durfte kaum
jemals zur alten Vertraulichkeit zurückkehren.
Dinz ist jest der einzige, mit dem ich am nachsten siehe. Die Aehnlichkeit der Seelen geht
den Geist nichts an. Seine Verfassung ist eine Gährung, die mit der Ruhe und Sicherheit der Freundschaft nicht bestehen kann. Desto mehr Rusen kann ich von meiner Muße
erwarten.

Danielis Gerdesii Introductio in historiam Evangelii Saec. XVI. passim per Europam renovati, Groning. 1744 habe ich mit viel Versungen gelesen, weil ich theils einige Quellen zur Resormationsgeschichte, theils viele particularia der Theilnehmer darin gesunden. Erassmus beschloß einen Brief an Zwingli mit den Worten: Videor mihi sere omnia docuisse, quae docet Lutherus, nisi quod non tam atrociter, quodque abstinui a quibusdam aenigmatibus et paradoxis. Als Staupis eine Borbitte für Luther einlegte ben dem Cardinal Cajetaenus, soll dieser gesagt haben: Ego nolo amplius cum hac bestia loqui; habet enim presi

hamann's Schriften III, Th. 10 Google

fundos oculos et mirabiles speculationes in capite suo. Luther's Paradora haben mir ihres Tiefsinnes wegen sehr gefallen. Das 21te unter den theologischen war: Theologus gloriae dicit malum bonum et bonum malum; Theologus crucis dicit id quod res est. Meis ne Lusternheit, mich in dieser Resormationsgesschichte näher umzusehen, muß ich Zeit und Umstände wegen noch unterdrücken.

Eine fleine Registratur Ihrer Empfindung en, womit Sie den Philologen und die Essais lesen werden, erwarte ich ehestens von Ihrer Freundschaft und Aufrichtigkeit. Manum de tabula! bleibt jest mein Vorsas. Un Micolai habe ich unter meinem Namen, und an Moses anonym schon vor den Feyertagen geschrieben. Ich glaube, daß der Briefwechsel jest aufhören wird, weil ich wenigstens für meinen Theil alle meine Hauptabsichten daben erreicht habe.

103. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 7, Dai 1762.

Geliebtester Freund, Das Manuscript von Ihren Bufaben habe ich erhalten. Das Werk selbst burchzusehen, dazu fehlt es mir an Beit. Die Correctur bente ich noch zu bestreiten und will sie herzlich gern übernehmen. Ich werde nichts ändern; wenn also Nachläßigkeiten in

der Schreibart bleiben follten, fo bitte ich zum voraus um Abfolution. Muthwillige werde ich nicht begehen, fondern lieber den Druck aufhalten, bis ich Nachricht darüber einholen kann.

So weit ich gelefen, munichte ich, liebfter Frennd, daß den Rindern ihr Gedachtniß mehr mit ben gewöhnlichen Runftwortern ber Stande ac. vericont, oder die Begriffe bavon bef. fer aufgeklart und ihnen erleichtert murben. Db Rinder viel oder wenig antworten fonnen. baran ift nicht fo viel gelegen, als, daß fie die einzige Frage verfteben: Ber biff bu? Die Eintheilung in grobe und subtile Abgotteren murbe ich als eine bloße Menschenfagung und Schuldistinction auslassen, weil in Ansehung Gottes alles groß und alles nichts ift, und burch biefen Unterfchied bas Gebot feine Rraft verliert, ober ber Rachdruck immer auf das Subtile fallen follte, weil Gott ein Geift ift, und unfer Gefetgeber eine grobe Chebrecherin lossprach, hingegen bas Liebaugeln jum wirklichen Chebruche auslegte. -Der Unterschied von beweglichen und unbeweglichen Gutern ift fur Rinder ju gelehrt. Abspannen für abspenftig machen, ein nicht bequemer Ausbruck fur Catechismus . Schuler, "Serobes fpannte feines Bruders Beib ab" ein gar ju finnlicher Tropus.

Sagen Sie, liebster Freund, ift mir nicht der Schnabel recht jum Aunstrichter gewachsfen? Wie wenig kennen Sie mich, wenn ich vor dem erschrecken soll, was Sie mir noch bisher über meine juvenilia zu verstehen gesgeben haben! Das ist noch alles Kinderspiel in Vergleichung desjenigen, was ich mir selbst in sinstern Stunden vorpredige.

Ichten Tropfen Ihr Urtheil abzapfen, damit ich die Ragelprobe so rein, so rein machen kann, wie man Treue und Glauben an den Alten, unseren lieben Vorsahren, lobt. Aber sehen Sie doch den Pan, das allerliebste Gesticht recht an, und vergleichen Sie auf der Goldwage Zug für Zug, ob er nicht nach dem Leben getroffen ist. Ja, werden Sie sagen, c'est le pere tout craché. Run, was wollen Sie mehr?

Gleichwie der Magnet fich nach dem Nordsftern richtet und das Eisen anzieht, also der Staatsmann nach dem Herrn, und zieht das Wolf an, also der Kunstrichter nach dem Antor, und zieht erst den Staub der Feile, alle mahlich ein Gewicht von Lesern an fich.

Daß ich immer einerlen ichreibe und die Penelope zu meinem loco communi mache, verdrießt mich gar nicht, und der fluge Lefer merkt ben Unterschied zwischen einerley und einerley.

Beil ich ber Mutter einen kleinen Streich zugedacht hatte, der ihr durch ein klein Bepfpiel an einem ihrer größten Sohne am finnslichsten senn wurde, so vergeben Sie mir die kleine Bosheit, die ohnedieß so zwendeutig iff, daß ich sie im Falle der Noth immer auf mich selbst nehmen wurde. Die hellenissischen Briefe sind nichts als Fullsteine.

Die aliena cornua fronti addita find nichts als die Larve des Keith, die der kleine Geck von Rascher sich unterstanden hat anzurühren. Und wenn er mich fragen wollte, wie er in dieser Löwenhaut aussehe, so wurde ich ihm aus der Fabel antworten. Die Juden eifern um ihre Religion, aber mit Unverstand, doch der Aunstrichter schläft nicht, der das Verborgene ans Licht bringen und den Rath der Herzen offenbaren wird.

Sie schreiben mir ein Geheimniß von einem gewißen Menschen, der einmal etwas gestesen, und sein Urtheil sagte, "daß er nicht wisse, wo der Autor oder der Leser zu Haus gehöre." Wollen Sie so gut seyn und mir seine Wohnung sagen? Meine Adresse soll ihm gleich zu Dienste stehen. Wenn er kein Geograph ist, so wird er vermuthlich auch nicht wissen, in welcher Hauptstadt der bewohnten Welt Bedlam und Tyburn Road zu suchen sind. Ist dieser Unbekannte ein Sprachmeis

ffer , ber Rindern eine reine Ausrede benbrins gen fann, fo will ich ber erfte fenn, ber feine Collegia besuchen will. Wenn er bas befitt, mas ich fuche, fo bitten Gie ibn, daß er ein Bert ber Barmbergigfeit thue und mir gu Gefallen eine Rinderlehre ichreibe. Sie fagen, baß Sie, liebster Freund, mir im Bertrauen fcreiben; tonnen Sie mir nicht feinen Ramen im Bertrauen melben? Schamen Sie fic nicht, ibn zu befennen, wenn ich nicht argwohnen foll, daß Sie ibn mehr lieben, als mich, und Sie meine Eifersucht in puncto der Freundschaft und Bertraulichkeit reißen wollen. Das Waffer in ber Duna geht mich jest weniger an, als das Baffer im Rilftrome, und ber Pregel hat auch feine Spring mit einer Wanne, die ich eben nicht beschreiben mag, die aber jum Babe bes Pan recht gemacht ift. Ohne Versonalien mare ber erfte Tag im Monat Mai mir nicht ber glucklichfte in diesem Sabre gewesen. Darin besteben eben meine Autorrealien und die Jungferschaft meines Bublici.

Auf die Verbesserung der Gedichte habe ich mehr Zeit gewandt, als sie vielleicht lohnen. Der "Balfam philosophischen Ligels" zielt auf eine vortreffliche Anekdete in Platons Phadon; da dem Sokrates die Ketten abgenommen werden, vertreibt er fich ben Schmerz

burch ein sanftes Reiben und fiellt die feinften Betrachtungen über die Verwandtschaft ber Natur in den entferntesten Dingen an, wie Luft und Unlust', Leben und Tod sind.

Warum rebe ich von gelohrtem Schmarmen, wenn ich nicht einmal dromedarische Sehnsucht sagen barf? Wenn ich nicht ein Haar breit weiter gehen soll als andere Zunftbrüder, warum bin ich Autor worden? Wenn man alles recht schreiben sollte, wovon soll benn ber Annstrichter leben?

Der Muse des Philologen ist ihre Niederskunft mit einem kabbalistischen Anablein so saner geworden, daß sie einer hebräischen Wehsmutter ich weiß nicht was für Gelübbe that—und doch treibt sie das Spiel ärger als vorhin. Raum daß die Tage der Reinigung verstoffen sind, so legt ein pet a vingt ongles ein abermaliges Zeugniß ab, das ihren Namen nicht wohlriechend machen wird. Weil geschehene Dinge nicht zu ändern sind, so muß man die Welt reden lassen, und keine Zeit versäumen, das glübende Eisen zu schmieden.

Vielleicht kann ich noch jum zweiten male mir ben Ausspruch jenes Griechen zueignen, ber gesagt haben soll: Nisi periissemus, petiissemus. Die sicherste Art, sein Leben zu erhalten, besteht oft barin, bag man es nicht achtet, sondern fremwisig in die Schange schägt.

Mit meinen gewöhnlichen Arbeiten habe ich Gott kob wieder einen guten Anfang gemacht, wiewohl das Arabische diese Woche brach geselegen. Mit Plato's Gesprächen, de re publica bin ich im vierten Buche, die ich nicht genug zu schmecken weiß; wie gut ich sie gesnüßt habe, sehen Sie selbst. Es lebt alles in diesem Buche für mich und ich thue fast nichts mehr als unterstreichen. Des größten Meisters in der Kriegskunst Anweisung habe ich fast mit weinenden Augen gelesen; das ist ein praktisch Buch für jeden Liebhaber.

Burfcher's Auslegung des Jeremias, bie ich jest lefe, ift ein fehr mageres und feiche tes Buch fur mich. Es thut mir leid, Ihnen daffelbe angewiesen zu haben; ich finde faft nichts barin. Ben Linbhammer's (eines Canfleinischen Umaunensis) Erklarung und Unwenbung ber Apostelgeschichte wird mir auch bie Beit ziemlich lang. Es ift ein Foliant, in bem ich nicht von der Stelle fommen fann. Mebr Treue als Sahigkeit, daher ich ihn auszuhalten gedenfe. Die und da finde ich, daß ich ihn ausgeschrieben babe, ebe ich ihn fennen gelernt. Go bofe, wie Donat, bin ich aber nicht, ber alles Unglud ben Alten munichte, die und bas Wort aus bem Munde nehmen. Ich glaube, es war Donat, der ben einer Stelle des Terenz fluchte, baß man nichts

Renes fagen konnte, was nicht einer ber Abten fcon im Ginne gehabt hatte.

Torus und Schule macht Philosophen und Weltburger. Für bas bon mot danke ich Ihenen; es scheint mir mahrscheinlich zu senn. Gott gebe Ihnen alles gute, liebster Freund. Vielleicht sehen wir uns noch einmal zufrieden und trunken, sabeln Glafer und singen Theodiceen.

106. An J. G. Lindner, nach Riga. Lönigsberg, ben 29. Mai 1762.

Geliebtester Freund, Ungeachtet ich ersehe, daß Sie meine neuliche Laune, mit der ich mich über Ihr kleines Supplement aufgehalten habe, nicht recht gefaßt, so ist es mir doch lieb, daß Sie selbige nicht übel aufgenommen haben. Noch ist kein Bogen zur Correctur eingelaufen. Was auf mich ankommt, werde ich thun. In Ansehung der Zahlen sehe ich alle mögliche Richtigkeit zum voraus, weil ich nicht alle Sprüche ausschlagen kann und mein Gedächtniß gar nicht zum Citiren tangt.

Meggut ift schon hier angekommen. Die Amazonenlieder sind nicht uneben. Der vierte Theil von Gesiner's Schriften ist vortrefflich und für Sie sehr interessant, Musterfür die Schanbuhne. Das übrige habe ich

nicht gelesen, außer bie Racht, bie hinter bem Daphnis im zweiten Banbe ffeht.

Des herrn von Sageborn Betrachtungen aber bie Maleren haben mich warm gemacht, und meine ungezogene Dufe bat abermals ei nen Schleicher a vingt ongles begeben muffen. Es ift die andere Balfte bon Ochriftsteller und Runftrichter; ber Titel ift alfo Lefer und Runftrichter nach perfpectivifchem Unebenmafe. Man muß des hrn. b. Sageborn Betrachtungen über bie Maleren in zwen Theis len jum voraus fegen, weil mein Bogen fic zu feinen zwen Alphabeten verhalt, wie bie Borhaut jum gangen menschlichen Leibe. pber wie jener Daumen eines Buges, ben ein Maler meffen ließ, um den Lefer auf bie Gro fe bes Riefen aufmertfam ju machen. Debe als brenmal find mir bie Bande gefunken über Diefer Arbeit; nun fie wider mein Bermuthen und wider meinen Billen gleichfam fertig geworden, fo mag fie in alle Welt geben, und, gleich ber Sagar mit ihrem Ismael, ibr Glud machen, fo gut fie fann. Der Grundfat ber iconen Runfte ift in feiner Blofe barin aufgebeckt. Weil bie Mefthetit fcone Ratur nennt, was Roft die Seele der Dabchen, fo war ich genothigt, im Gefchmad ber Schaferergablungen ju ichreiben.

Den alten Manilins, ben Uftrologen, habe

ich jest auch gelesen, und es thut mir nicht leid. So viel Luft ich noch ju der römischen Litteratur habe, so zweiste ich, daß ich dieses Bach je werde berühren können. Was mir aufstößt, nehme ich mit und besinde utich recht wohl daben.

Ich erwarte, liebster Freund, ein Eremplar Ihrer Schulhandlungen, und für Lauson gleichfalls gratis. Ihre übrigen guten Freunde können bezahlen. Lauson, der mehr Geld als ich hat, war schon mit seinem Gelde herrausgerückt, als ich ihm zurief: Halt! Ob ich Ihren Sinn getroffen, melden Sie mir.

Laß einen jeden das Seine thun; der Raufsmann fein Comptoir, der Gelehrte sein Sandwerf. Rachsucht war die schöne Ratur, die Homer nachahmte. Was mein eigen Serz bestrifft, so traue ich demselben nicht, wenn es mich absolviert, nicht wenn es mich verdammt. Gesetzt, daß es mich verdammt, so ist Er größer als mein Derz. Derz gegen Derz gerechnet, liegt mir meines näher, als meiner Rachbarn Derz. Wenn ich an selbiges appelliren möchte in einigen Augenblicken, in gewißen Schäferstunden, so wurden Sie nicht mehr Perrlichseit in Ihrem eigenen als in meinem sinden. Schlechter Trost — und noch schlechterer Erund, auf den ich bauen soll.

3ch weiß, daß mein Erlofer lebt, ber mid

von allem Uebel erlosen wird, und auch von ber Sunde, die mich wie meine eigene haut umgiebt, mich träge macht und allenthalben anklebt. — Ich weiß, daß meine Muse auf einer glühenden Asche singt und ihre Feder statt einer Scherbe braucht, um sich zu kraßen. — Ich weiß, daß die Erde meine Mutter und Würmer meine Brüder sind.

Leben Sie wohl. Gott fen uns allen gnabig.

107. An J. G. Einbner, nach Riga. Königsberg, ben 10. Jul. 1762.

Berglich geliebteffer Freund, Vorigen Sonntag Gott Lob aus Elbing jurudgefommen. Mein Better Ruppenau, bortiger Raths. Rvper, holte mich gefund ab, und wir haben ibn bort zu feiner Rubeftatte gebracht. Diefer blubende, muntere Jungling ift von allen bedauert worden, die ihn gefannt haben. Er farb an einer hißigen Krankheit, und ich habe mein Theil Beobachtungen auch machen konnen, fo entfernt ich mich auch immer gehalten habe. Mein Leib ift ziemlich gefund, mein Gemuth aber leidet jest mehr als jemals - Berwirrungen, die ich weder erklaren, noch ihre Entwicklung absehen fann. Mein fel. Freund wurde durch eine recht fichtbare Rraft ju feinem Ende gubereitet und in feiner letten Urbeit unterftüßt.

Ich ging mit einer halben Verzweiflung nach Elbing und mit dem größten Bedürfniß, Luft zu schöpfen, mich zu zerstreuen, zu bessinnen, und wieder zu erholen. Drey Wochen habe ich zugebracht, ich weiß nicht wie? Sie werden mich entschuldigen, daß ich die Leysläge des Rigischen Ratechismus nicht habe durchsehen können. Der erste Bogen kam eben an, wie ich aufsigen sollte; ich wollte ihn noch durchsehen, mein Vater jagte mich aber zum Hause hinaus, weil mein sel. Vetter auf meinen Abschied drang. Ich hoffe, es wird nichts darin versehen seyn, was zur Hauptsache gestört.

Bock ift als Magnificus vorgestern gestorben. Es find Freunde, die Ihnen diese Stelle gonnten, wenn Sie Lust dazu hatten. Noch scheint Ihre Stunde nicht gekommen zu senn.

Montags ist der Friede hier publicirt worden und gestern Abends traf die Regierung ein. Lausons Wunsch ist erfällt. Er hat immer gebeten, daß der Professor der Poesse nicht eher sterben sollte, dis die Preußische Regierung käme. Weine Autorschaft ist jeht auch zu Ende – Gott Lob! Wo der eine anfängt, hört der andere auf.

Sie haben mir lange nicht geschrieben. Erfeben fie es burch einen besto weitlaufigeren Brief, liebster Freund. Ich bin so zerftreut

pon innen und von angen, daß ich jn nicht geschickt bin. Gott, wird mir meine gewöhnliche Heiterkeit und Ruhe aus Gnaden wiede schenken. Geduld ist uns noth!

> 108. An J. G. Lindner, nach Riga. Königsberg, ben 24. Jul. 1760

Herzlich geliebtester Freund, Tandem—
schreiben Sie mir auch einmal wieder. Mat hatte schon Wind, daß Sie selbst hieher fom men wurden. Weil Sie aber gar nicht da ran denken, so zweiste ich, daß Sie sich da zu entschließen können. Wo bleibt aber Ihe Bruder? der Zauderer, der Schläfer, der Spätling!

Liegt es an mir ober am Meßgute; ich bin ganz abgeschreckt, etwas zu lesen. Hume's ersten Theil der großbritannischen Geschichte habe ich durchgeträumt und verlange nach der letten Sälfte, worin Eromwell vorstommt. Der Autor hat das beste Stück der Historie gewählt, und wo er seine Borurtheile am schönsten auskramen kann. Dierin bewundere ich sein Glück oder seine Rlughelt. Das Wort Enthusiasmus ist eine unbekannte Größe, und der Knoten des ganzen Werks.

Das Schreiben an die Patriofen ift von Trescho. Kennen Sie das animal scribax nicht en der Pfote?

Ranter ift nach Saufe von Solland gefomuen und hat mir Rousseau du Contrat soim bial mitgebracht. Das Werf zu übersetzen ift hicht für mich, zu zergliedern auch nicht ein blc Gewebe von Sophisterenen, wie das Ret Bulcans. Es foll mit feinem Emil verbrannt alenn, ben ich auch zu fennen munichte. Ich nochte es doch wohl auf allen Fall behalten, peil es mir Ropfbrechen und Bauchgrimmen berurfacht hat, und als eine wurdige Balfte a einem andern Buche, bas ich mir auch aneschafft: Recherches sur l'origine du despoam tes; voller Bitterfeit gegen die Religion. In ft ber Vorrede wünscht der Autor, daß man bald Europa vernünftig nennen könne, nachdem es wild, heidnisch, und lange genug christlich geheißen hat.

Benn ich das Blatt nur finden könnte, wo ich einige Grillen aufgesetz, und um das ich die einige Grillen aufgesetz, und um das ich die eine schon einmal ersucht habe. Ich weiß, daß ich des nichts werth ist, aber die prima stamina ich eines ganzen Feldes lagen darin vergraben, und ich kann ohne dieses verlorene Blatt nicht auf die Spur kommen. Doch jetzt kann ich ohnedieß nicht arbeiten, und nöthig hätte ich es mehr als jemals. Jene beiden französischen Bücher sind aber das einzige merkwürdige, was mir von Schriften aufgestoßen ist, und liegen

mir im Ropfe, wie bem gemeinen Manne bas Gespenst bes Friedens.

Hente Gott Lob das fünfte Buch de legibus in Ende gebracht, die ich ziemlich schläfzeig lefe. Der Sofrates fehlt in diefen einzivgen Gesprächen, und ich fühle den Mangel seiner Gesellschaft.

Ranter hat mir einige freundschaftliche Bin. fe von Gelehrten mitgebracht, die ich fo und so annehme. Die Krenzzüge find bald alle. Roch hat fich fein Zeitungsschreiber gemelbet.

109. An 3. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 11. Sept. 1762.

herzensgeliebter Freund, Ich freue mich über Ihre glückliche heimkunft wie über Ihren vergnügten Besuch, von dem ich Ihnen gute Wirkungen für Ihr Semüth und Gesundsheit bennahe versprechen möchte. Dergleichen menschliche Zusälle, als derjenige, der Sie ben Ihrer Unkunft alterirt hat, sind niedersschlagende Pulver, die dazu dienen, den zersstreuten Sinn wieder zu sammeln und in Ordnung zu bringen. Wenn Sie länger hier gesblieben wären, wurde Ihnen Königsberg vielsleicht minder gesallen und der Reit der Versänderung minder geschmeckt oder nicht so gut bekommen haben. Zum Genusse der Eitelkeit gehoren Flügel. — Es ist mir angenehmer ges

Digitized by Google wesen .

wefen, als ich es Ihnen ju berfiehen geben kann, einen so alten guten Freund wieder umsarmt zu haben, und das war auch alles, was Beit und Umftande erlaubten. Wir wollen mit diesem Vorschmack eines kunftigen Glücks zus frieden senn. Gebuld bringt Erfahrung, Ersahrung aber bringt Hoffnung. hiemit wollen wir uns troffen unter einander.

Daß ich meine Freunde liebe, fagt mir mein Gefühl, und vielleicht ein größerer Zeuge als mein herz. Ich liebe fie bis zur-Grillenfangeren, und ofters mehr als es meinen Freunden gut ift oder scheint. Un diese Empfindungen haben Sie ein so verjährtes Recht.

Den 18ten Cept.

Berzeihen Sie die Zerftreuung, in der ich schreibe. Ihr herr Bruder hat sich noch fursere Zeit hier aufgehalten. Den Emil erhalten Sie. Mit meinem Plato bin ich Gott Leb fertig, und unterhalte mich mit zwen gewaltigen Stoßen von Journalen. Die Bibliothèque des Sciences et des beaux-arts von 1754 bis jest hat mir sehr gefallen. Die nouvelle Bibl, angloise habe ich nicht aushalten können, benn sie ist von dem unerträgelichen Joneourt, und ich befürchte einen ahnlischen Ueberdruß an der Nouv. Bibl, Germanique, die ich gestern angefangen.

hamann's Schriften III. Ih.

Gott erhalte Sie, liebster Freund, ich fann nicht mehr schreiben.

110. An J. G. Binbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 6. Oct. 1762.

Geliebteffer Freund , da Sie vermuthlich Die lette Senteng von hrn. Schlegel erhalten werden, fo thue ich Anfrage, ob ich Ihnen einen in Borfchlag bringen foll, ber aus Kreundschaft für mich fich murbe bereden laffen, in eine andere Berfaffung fich ju verfegen? Ich er feste hiedurch den Rachtheil; den Ihnen bie erfte Babl jugezogen, und ben Beruf; mit bem ich felbft biefelbe ungultig gemacht. Das Subject hat fich bon ben erften acabemifchen Sahren an mit Dofmeiftern hubeln muffen hat daber Erfahrung und Umgang; Treue und Biegfamfeit. Bas mennen Sie, wenn ich Ding, bem Berf. Des Galimafree, bem Bruber Redner, Luft machte, unter Ihrer Sahne ju bienen ? Sie wiffen , baß bie Leute , bie ich meine Freunde nenne, ju ber Gattung geboren, die Titan aus einem befferen Leim gebildet hat. Gefaffe von Thon find fie, aber nicht gur Unehre ber großen Saushaltung. Er befist viel Ochulwiffenschaft und Geschmack genug an ichonen Wiffenschaffen, auch viel Reigung ju ben nuglichen und die jest nach ber Mode find. Er hat die Wirbel berührt, im

benen ich geftrudelt habe, und ift ein fehr dienft. fertiger Mann, der ju allem ju gebrauchen ift. Ein Amphibium, wie ich war, weder Jurift noch Theolog. Der Ged eines Frengeistes mar eine Berfuchung - er fangt aber an, die fco. ne Ratur ju verleugnen. Sie burfen fich ale fo fur nichts furchten, und wenn Sie einen gefchicften und ehrlichen Gehulfen haben wola len, fo werden Sie in Jahr und Lag feinen auftreiben, als ben ich jest anerbiete. Bou. macht und Bertrauen bitte ich mir aus; fo foll bie Sache mit einem einzigen Pofftage in volliger Richtigfeit fenn. Da ich Ihnen den legten Freund , ben ich hier noch habe , gewißermaßen aufdringe fo werden Gie baraus feben, was fur Untheil ich an allen Ihren Berlegenheiten nehme, und daß ich meine eigene Bufriedenheit im Rothfalle ber Ihrigen auf. zuopfern fähig bin: Alles, was ich weiß, habe ich Ihnen aufrichtig gemeldet. Der Bruber wird Ihnen fein Stein bes Unftofes fennund Odwachheiten muffen Lente haben; bie wir regieren und brauchen follen.

Wenn Sie das oifte Stuck der Samburger Rachrichten gelesen haben, so werden Sie sich meine Frende über die Recension der Kreuzzuge vorstellen können. Sie ist mit so viel Sorgfalt und Fleiß aufgesetzt, daß ich sie als einen Beweis von der Liebenswurdigkeit unserer Beili-

1 \* Digitize

be ansehen fann. Aber ben 231ften Brief int Dem 14ten Theile ber Litteraturbriefe haben Sie gewiß noch nicht gelesen.

"Bas fagen Sie zu Schauspielen, Die in den Schulen von Schulern follen aufgeführt merden? Richt mahr, mein preuffischer Bert Officier, eben bas, mas Sie fagen, wenn Sie in ben Reichsftadten die Burger jum Ererciren aufziehen feben? - Run ja boch, aber wie fallen Sie gerade auf diefe Krage? Bas geht mich eine Buhne in ben Schulen an ? Satten wie nur erft eine außerhalb berfelben. - Sie muffen . wiffen, baß ich eben eine Borrebe gelefen, barin bie Regeln fur bas Schulbrama gegeben werden, und baruber ich gern mit Ihnen plaudern wollte. Ueberhaupt, ift meine Dennung, daß die Gattung nie etwas taugen fonne. Denn die Acteurs und Bufchauer find entweder beide Schuler, und dann bedenfen Sie einmal, was fur Sandlungen aufgeführt . werben fonnen, an denen beibe einen mabren Untheil nehmen. Ober die Buschauer find wirklich ichen Erwachsene, nur die Acteurs find Schuler, barunter ich in biefem Salle Rinder verfiehe; bann hat Dr. Lindner gwar Recht, bag man die Charaftere forgfaltig fur fle auswählen muffe, damit eine ju farfe Rachahmung lafterhafter Charaftere nicht in die Sitten übergebe; aber mas bie Buschaner

Digitized by GOOGL

daben empfinden, wenn es nicht Eltern oder Bermandte ber Acteurs find, ibberlaffe ich jebem gur Beurtheilung. Br. &. icheint nicht unerfahren in den besten Unmerfungen über das Drama, und die gange Borrede ift, einige feife Berioden u. dal. ausgenommen, fo ziemlich gut geschrieben. Bur um feine Lieblings-Ibee ju unterftugen, bat er fich gezwungen gefehen, allenthalben die Unmerfungen einzuschränken, bis endlich bas ganze Drama verschwindet. Ich weiß unter allen Stie den feines, das fich, feinen Forderungen nach, mehr für die Ochule fcicte, ale ben Ubilotas. Und boch wird auch diefer fich nicht bloff fur Schuler ichiden. Es' muffen ermachfene Derfonen unter den Acteurs fevn. Goll alfo nichts weiter angezeigt werben, als, baß juna ae Leute auch ihre Rolle in den Schausvielen haben konnen, fo ift dieß nichts neues: aber gange Stude, barin alle Rollen fur fie jugeichnitten find, machen, baucht mich, immer etwas ungereimtes. Dr. E. hat einige Stude jur Probe angehangt. Ich gestehe Ihnen aber, baß ich fie nicht gelefen habe. Es mag fenn, daß ich vom Vorurtheile dagegen eingenommen bin, oder auch, was wirklich geschehen ift, daß mir die Rauhigfeit ber Berfification in bem erften Stude, ober bie fpielenden, gar nicht ber Ratur bes

menschlichen Bergens gemäß gezeich; neten Charaftere bes letten Stucks als les übrige verleidet haben. Genug, ich mag sie nicht gelesen haben, will sie also auch nicht beurtheilen; meine Meynung aber über die Idee an und für sich konnte ich Ihnen nicht verschweigen; und nunmehr erlauben Sie, daß ich den hrn. L. verlasse, um Ihnen einige Gedanken mitzutheilen, auf die ich ben Durchles sung der Vorrede von ungefähr gekommen bin. Sie betressen die moralisch vollkommenen Charaftere ic. Hier kommt eine lange Tirade von einigen Seiten, die ich weder verdauen, noch abschreiben kann.

Die Nachschrift dieses Briefes ist eben so ungehörig und folgende: "Indem ich Diderot nenne, fällt mir das von ihm angeführte Bep, spiel des Wißes ein, den eine Bauerfrau im stärksen Schmerze vorgebracht. Diderot führt es als einen Beweis an, daß man den Wig nicht durchaus im Pathetischen für unnatürlich erklären soll. Und dieß bringt mich auf einen Bedanken, der mir dieser Tage eingefallen. Erinnern Sie sich an die phonicische Frau im Evangelio? Sie war unstreitig über die Krank, heit ihrer Tochter, über die Versagung der gehofften hülse dußerst gerührt, und doch findet sie die wisige Untwort: wenigstens sind die

abfallenden Brofamen für bie hunde. Bas fagen Sie zu diefem Bepfpiele?"

232ffer Brief. "Damit Sie nicht benten, daß ich hrn. E. Schrift blos fur die lange Beile angeführt, um unter bem Unscheine einigen Rechts meine Gedanken über einen Theil des Drama anzubringen, so muß ich wohl nochmals auf ihn zurückfommen; und ich finbe allenfalls in feiner Schrift wohl noch etwas, bas bie Dube ber Aufmerksamfeit belohnt. Eine Abhandlung von der Sprache ic. Die Abhandlung felbft bedeutet g mar nicht eben fo gar viel; mas hr. g. von ber Oprache überhaupt fagt, ift volltom men feicht. Reine Beobachtung, die nicht unter die gewohnlichsten gehorte, feine Brage, die nicht auf die gewöhnliche Art aufgelost wurde. Doch einige einzelne Unmerfungen zeichnen fich aus. Wollen Sie etwa die Saupt und Mutterfpracen der bier Belttheile auf einmal über. feben, fo will ich fie nach dem Berf. bier abeforeiben - - Wenn man fich barauf perlaffen fann, baß biefe Sprachen ber Indianer: lanter eigene Sprachen find, follte es nicht bie Bermuthung gegen Rouffeau bestärken, baß ein fleines Bolf, welches einigermaßen jufame men balt, fich bald eine Sprache machen forei ne ic. ? (Eine lange Tirade.) Der übrige Theil bet Abhandlung bes hrn. L. ift beffer. Rur

bin ich mit ber Erflarung ber Provincialworter nicht zufrieden. Die einem gande eigenthumlichen Worter - Run, mas find benn biefe eigenthamlichen Borter ? - Provincialworter. D ia, von vorne alfo! Wenn von gleich bedentenden Wörtern oder Rebensarten die erften und herrschenden Scribenten einige gang ungebraucht gelaffen, Die ju ihrer Beit noch iblich gemefen, fo find bie ungebrauchten Brovincialworter. Waren fie nicht mehr üblich gemefen, fo find es peraltete Worter. Aller Bortheil, den man von den Provincialwortern gieben fann, besteht entweder in der Unleitung jur Etymologie oder in der genaueren Unterfuchung ber Sononyme; baburch findet man anweilen die Ruance eines Begriffs ausgedruckt, wozu uns immer ein Wort Er führt einige Erempel aus ihnen an. meiften Provincialmorter find von Eigenschaften ber Sachen felbft bergenommen, aber bon icheinbaren, b. h. von Abanomenen, und oft hat es nur an einem Schriftfieller gefehlt, ber: fie batte brauchen follen, ober an bem Muthe, fie bem Bobel gleichsam por bem Munde wegannehmen. Doch diese Materien geboren ja får bie 20 berühmten beutiden Befellichaften. pon deren feiner ich leiber ein Mitglieb bin." B.

Diefer lette Bug gilt vielleicht Ihrer De-Dication. Ich habe die fiftffen Buge unter-

Aviden; et ab hoste consilium. Wiffen Sie, mas mir baben eingefallen? Ich bin dadurch erinnert worden an meine alte Bufage, Ihnen meine Einfalle über das Schuldrania mitgutheilen. Es fonnten Briefe fenn, bas Schuldrama betreffend. Oder diefer Titel follte viel. mehr ein Mantel fenn, mich ein wenig berumautummeln, befonders über bie Burbe ber Schulen und ben Rugen des Drama fur felbige. Ich wurde das Ding umfehren, und das Theater follte fich nach Kindern richten, nicht Rinder nach ben Gefeten ber offentlichen Bubne. Einheit und alle die Vossen, Die man Grundgefete nennt, gericheitern um Rindern zu gefallen. Daß man fur den Bobel und fur Unmundige, nicht fur gelehrte und weife Manner Buhnen auffuhren muffe; daß ein Lehrmeifter nicht Rinder auf Pferde, fonbern, wie Agefilaus, fich felbft auf einen Steden feten muffe ic. Es wurde ba auch Bros famen fur die Sunde abwerfen. Was menpen Sie ju biefer Ibee ? Kann ich, fo will id.

Dient bem Nachrichter jur Antwort, ber bas Papier beflagt ju 17 Bogen, und einige Seiten mit ber Recenflon eines unnuhen Budes doch felbst anfult.

<sup>-</sup> Stulta est clementia -

<sup>-</sup> periturae parcere chartae.

Ich bin Willens mit Gottes Sulfe die Mathematif diesen Winter porzunehmen, und habe Rafiner's Sandbuch genommen. Schreiben Sie mit erfter Post — Zweifel oder Bedingungen — Ihre Empfindungen oder Nachrichten.

III. An J. G. Sinbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 20. Det. 1762.

Berglich geliebtefter Freund , Berr Bing ift Bott Lob fertig und ich wunsche Ihnen Glud dazu. Er hat durch eine fleine Ratastrophe ju feinem Umte gubereitet werden muffen , die unferen gemeinschaftlichen Abfichten febr ju Statten fommt; weil er ploglich aus feiner Condition hat geben muffen. Defto bef. fer fur ihn felbst und Gie. Dich bat diefer Theaterftreich recht fehr erbaut. Er hat befto mehr Urfache, Gott fur feine Berforgung gu danfen , befto weniger Bedenflichfeiten ju machen. Bas Ihre Schule betrifft, fo benten Sie bennahe fo cavaliermäßig davon, liebfter Freund, ale ber Litteratur Recenfent von jeber Schule. Ich habe bas gute Bertrauen, baß ich mit meiner Empfehlung und Babl nicht ju Schanden werden, fondern Gott und Freunden und bem gemeinen Befen bamit ein Genüge thun werde. Unfichtbare Winte find meinen Angen fchabbarer und gewißer, als die finnlichften Grundfage, und

per Leitfaben ber Borfehung ein treuerer Weg. weiser, als die Große bes Saufens, ber porgeht und nachfolgt. Eine halb faure Arbeit hatte dazu gehort, den erften Collaborator ins Geleife ju bringen; hier mochten Sie mit einer Boche fertig werden. Dehr Luft, mehr Erfahrung , Geschick und Biegsamfeit. Gilen Sie jest mit ber Bocation, mit Uebermachung bes Reifegeldes und Beforgung feiner bortigen Einrichtung. herr hing batte vielleicht, wenn ich ihn baju aufgemuntert hatte, felbft gefchrieben; es ift aber anftanbiger, baß Sie. ihn rufen und aufbieten. Das Jawort erhalten Sie von mir als gutem Manne noch bor ber Anwerbung. Baren Sie nur ein menig schwierig gewesen, ihn anzunehmen, so hatte ich ihn nach Curland geschickt, wo mejne vorige Patronin einen hofmeister auch von meiner Sand verlangt. Die Ochule Ihrer Geduld, Freundschaft und Demuth ziehe ich aber fur ihn bor, und Sie gewinnen einen treuen und geschickten Gehulfen. Die Recenfion follen Sie fo bald als moglich erhalten. Der gange Theil muß noch nicht heraus fenn. Es ist nichts als die Anfangsbogen Rantern angeschickt worden, ohne eine einzige Beile, vielleicht ju meiner Rotig, weil ich mich befcwert, daß noch fein Prenffe in allen ihren Theilen vorgefommen mare. 3ch mochte bas

Blatt felbst nothig haben, wenn es mir einfallen follte, das Schuldrama vorzunehmen.

Sind Sie mit ihrer Antwort fertig, fo bitte ich mir felbige aus. Ich werbe Ihnen gleichfalls meine Arbeit zur Durchsicht mittheis len, wenn sie zu Stande kommt.

Wer Sandwerfe. Regeln übertritt voer von fich wirft, ift deshalb nicht nachend und bloß. Ohne alle Regeln ift nicht moglich ju schreiben. Reue Grundsäte werden für gar feine gehalten, weil sie noch nicht gultig sind.

Schicken Sie mir Ihren Auffat, sobald Sie damit fertig find. Rann ich, so hinke ich nach. Das Schuldrama möchte bloß die Affiche seyn, meinen Plan unter der Erde fortsuselen.

112. An ben Buchhanbler Ricolat zu Berlin, Konigeberg, ben 3. Aug. 1762.

Ew. geneigte Zuschrift vom sten Jul. habe ich ben ioten erhalten. Der Bergug Iherer Untwort hat mir felbige besto angenehmer gemacht.

Ihre Vergleichung mit einer Demokratie giebt mir viel Licht über die Beschaffenheit des Werks, aber desto schwerer wird es mir, den Plan und die Absichten zu versteben. Ware

ich im Stande, Behträge zu liefern, so wurde ich allem Eigenthume darauf zum voraus entsagen und mich niemals anders, als wie ben jungsten Gehülfen einer gemeinfchaftlichen Arbeit ansehen, die pudor aut operis lex, wie Horaz fagt, sprinzen und rücklings gehen lehren mussen.

Da ich an der herausgabe des Sofratis Then Bersuches Untheil nehmen muffen, fo habe ich mich bisweilen mit ber Aufgabe umfonft gequalt : wie die hamburgifchen Radrid. ten durch vie Dunfelheit diefer Blatter fo febr haben beleidigt werden tonnen? und wie es moglich, ein Buch ziemlich grundlich ju über-Teben, ohne felbiges zu berfiehen? Wie gefdwind man fich hingegen felbft vergeffen fann, wenn man Grund von feinem Gefchmack an. geben foll? - Es find noch mehr Schwierig. feiten in der hamburgifchen Recenfion fur mich. die fich vielleicht bloß burch die Geschichte berfelben aufflaren ließen. Daß man in den Briefen ber neuesten Litteratur an fehr leich. ten Stellen Unftoß genommen, ift offenbar, und von bem Berfaffer ber Bolfen, welchen Die hamburgischen Rachrichten im Enthusiase mus ihres Borns ihren Thefpis nennen, mit aller nothigen Berichwiegenheit angebentet worden.

Est et sideli tuta silentio

Blatt felbst nothig haben, wenn es mir einfallen follte, das Schuldrama vorzunehmen.

Sind Sie mit ihrer Antwort fertig, so bitte ich mir felbige aus. Ich werde Ihnen gleichfalls meine Arbeit zur Durchsicht mittheisten, wenn sie zu Stande kommt.

Wer Dandwerks. Regeln übertritt voer von fich wirft, ift deshalb nicht nachend und bloß. Ohne alle Regeln ift nicht mog. lich ju schreiben. Reue Grundsage werden für gar feine gehalten, weil fie noch nicht gultig find.

Schiden Sie mir Ihren Auffat, fobald Sie damit fertig find. Rann ich, so hinke ich nach. Das Schuldrama mochte bloß die Affiche senn, meinen Plan unter der Erde fort, auseben.

Ti2, Anben Buchhanbler Ricolaitu Berlin. Ronigsberg, ben 3. Aug. 1769.

Em. geneigte Zuschrift vom ten Jul. habe ich ben toten erhalten. Der Berzug Ihrer Untwort hat mir felbige besto angenehmer gemacht.

Ihre Bergleichung mit einer Demofratie giebt mir viel Licht über die Beschaffenheit des Werts, aber desto schwerer wird es mir, den Plan und die Absichten zu verfiehen. Ware

ich im Stande, Behtrage zu liefern, so wurde ich allem Eigenthume darauf zum voraus entsagen und mich niemals anders, als wie den jung fien Gehülfen einer geme inschaftlichen Arbeit ansehen, die pudor aut operis lex, wie Horaz sagt, springen und rücklings gehen lehren mussen.

Da ich an der Berausgabe des Sofratis ichen Bersuches Untheil nehmen muffen, fo babe ich mich bisweilen mit ber Aufgabe umfonft gequalt : wie die hamburgifchen Rachrich. ten burch vie Dunfelheit diefer Blatter fo febr baben beleidigt werben fonnen? und wie es moglich, ein Buch ziemlich grundlich ju überfeben, ohne felbiges ju berfteben? Wie gefdwind man fich hingegen felbft vergeffen fann, wenn man Grund von feinem Befchmack angeben foll ? - Es find noch mehr Schwieria. feiten in der bamburgischen Recenfion fur mich. die fich vielleicht bloß burch die Geschichte berfelben aufflaren ließen. Daß man in den Briefen ber neuesten Litteratur an fehr leich. ten Stellen Unftoß genommen, ift offenbar, und von dem Verfaffer der Wolfen, welchen bie hamburgifden Nadrichten im Enthufiase mus ihres Borns ihren Thefpis nennen, mit aller nothigen Berichwiegenheit angebeutet worden.

> Est et sideli tuta silentio Merces —

Die in meiner erften Bufdrift gefdebene Erflarung behalt noch ihr volliges Gewicht, daß ich mich bloß auf Rächrichten von wirflich merfwurdigen Werfen einschranfen muß. Unter bem neueften Defigute habe ich noch wenig gefunden, bas meine Aufmertfamfeit ftarf genug gerührt hatte. Daß Lowth's Praelectiones de sacra poësi Hebraeorum meine Erwartung nicht erfullen, liegt vielleicht mebr an meiner gegenwartigen Gemuthelage. 36 babe icon viele Wochen in einer halben Bernichtung meiner felbft gelebt und bin über ei ne Rleiniafeit fo unruhig und verlegen; als wenn ein rothes Deer por mir mare. Genie ift eine Dornenfrone und der Gefchmad ein Burpurmantel, ber einen gerfleischten Rus den becft.

ii3. An 3. G. Einbner, nad Riga. Ronigeberg, ben 27. Det. 1762.

Berglich geliebtester Freund, Da erhalten Sie die verlangten Bogen. Für gutige Mitcheilung des Ihrigen danke ich gleichfalls freundschaftlich: Mit erster Post wo indglich erhalten Sie den Abdruck bestelben. In der Sauptsäche habe ich nichts geandert, nur ein Motto aus dem Juvenal auf den Titel geseht:

Wird Dr. Jacob Friedrich hing; ber Welt- Weisheit und ber iconen Runfte Beftiffener ober

Candibat, seine Bocation jur Collaborator-Stelle bald erhalten? Eilen Sie damit und mit Besorgung des Reisegeldes so geschwind als möglich:

Briefe das Schuldrama betreffend, habe ich angefängen. Ich fühle jest ein wenig mehr Muth zur Arbeit als bisher. Noch will es nicht recht; aber Gebuld überwindet alles.

Meine Journale habe ich mit bom Salfe geschafft; wollte einige Stude aus bem Rowbelliften überseben, die Zeit wurde mir zu lang barüber, und ich warf alles über ben Saufen.

Bu meinem Freunde hinz habe ich viel Bertrauen; bag ich mit meiner Empfehlung gut bestehen werbe: Ich bin eben im Begriffe, mich über die Burde ber Schuler ein weinig zu begeistern; bielleicht gießt bieser Umiftand Del zum Feuer:

114. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigs berg, ben 18. Dez. 1762.

Seliebtester Freund; Es freut mich herzlich; baß Sie mit Ihrem Hrn. Collaborator vor der Hand so ziemlich wohl zufrieden sind; ich besto weniger. Er hat mich aber bestochen; daß ich meines Herzens Mennung nicht so heraus sagen darf, als ich gern wollte. Nehmen Sie sich unterdessen vor ihm in Acht; er hak ein polnisches Ingenium —

Wir find also Amtebrader geworden und tolligiren gemeinschaftlich für den Herrn Professor Zacharia. Ich habe kein Herz geshabt, an diesen Mann zu schreiben, weil hier die christliche kiebe oder die alten Louisdor Schleichwaare sind. Seitdem aber Mile. Amalia Joanna Louisa — — den Ansang gesmacht und das Eis gebrochen, so habe ich gwite Hoffnung, daß ihr anzüglicher Rame noch mehr in mein Retz ziehen wird. Sollten Sie nicht einige in Petersburg anbringen können, und sollte nicht in Riga ein Kathchen senn, das eine alte Louisdor auss Spiel sehen würde, um auch ihren Namen gedruckt zu sehen?

Ich bin jest fo überhauft., daß ich mich nicht umfehen kann. Aufs neue Jahr, will's Sott, etwas Neues, und mit mehr Ruhe und

Muße.

115. An J. G. Linbner, nuch Riga. Ronigsberg, ben 5. Janner 1763.

Geehrtester Freund, die Abschrift der Gobtingischen Recension erhielt ich am Reujahrstage des Morgens, als ein sehr angenehmes
Undenken Ihrer gütigen Ansmerksamkeit für meine Wünsche. Wenige Tage vorher hatte ich Rachricht davon bekommen und wurde mir nuch eine Abschrift versprochen, auf die ich aber lange hätte warten mussen; donn das

Blatt felbit mar ein heiligthum, weil Dr. Bohlius ber einzige ift, ber fie hier halt. Es wurde mir lieb fenn, ju wiffen, ob fie fcon alt und in welchen Monat fie fallt. Ich habe eben jest Dichaelis Fragen an Die arabie ichen Gelehrten gelefen und fur Sie bengelegt. Den Auffat ber frang. Academie des Inscriptions habe ich nicht aushalten fonnen fo pedantifch fommt er mir bor. Die unuberwindliche Dunkelheit bes Philologen mochte ben Sottingischen Recenfenten vielleicht ju einer ahn. lichen Menge von Fragen veranlaffen tonnen. Aber ber Philolog konnte fich vielleicht auch einige Fragen an ben Gottingifchen Recenfenten erlauben. 3. B. Leichtfinn und Diffbrauch biblifcher Rebensarten, follten bie nicht wider Die Religion, ober vielmehr, eigentlich ju reben , wider das Chriftenthum fenn ? Dit diefem lacherlichen Widerspruche fangt man an und die boppelte Bunge geht burch ben gangen Auffat burd. Dunfel und unbestimme ift der Recenfent durch Sympathie vermuthlich. Daß bas Buch recenfirt ift in diefem Zeitungs. blatte, ift schon binlanglich. Um bie Art und Beife befummere ich mich gar nicht. Sollten Die Litteraturbriefe ben Con angeben, fo ift es Beit genug ju einer Palinobie bes Philologen. Go biel erfehe ich, daß Michaelis mich gelefen, mich verfteht, aber nicht bas Samann's Schriften III, Ib.

Unsehen haben will, mich zu verfiehen; bak er mich nicht versieht und weder versiehen kann noch darf, ist gleichwohl auch wahr.

An Ricolai habe ich geschrieben, und ihm die hirtenbriefe überschickt nebst Ihrem Briefe an ihn. Ihrer habe ich gleichfalls gedacht als meines ältesten, besten Freundes, entschuldigt, Erinnerungen über die Recension gemacht mit aller Aufrichtigkeit von beiden Parthenen, daß weder Aristoteles noch die Wahrheit über mich klagen können, wenn beide mich lesen sollten, weil ich wie ein Atticus den Sandeln bloß zussehen mag, meine Freunde hassen und meine Keinde lieben kann.

Hennings babe ich jum Beschlusse bes alten Jahres zum erstenmale wiedergesehen. Ich schickte ihm zu Weihnacht meine Opuscula in zwen niedlichen halbenglischen Bandchen, beren eines die Denkwürdigkeiten, Wolfen und Essais, das andere die Krenzzüge mit allem Folgenden enthielt. Beide in Maculatur eingewickelt. Dieben schrieb ich einen Bettelbrief und legte den Plan ben. Siehe, da kam er zu mir des Abends ins Haus und kaufte mir zwen Pranumerations. Zettel ab, und jeder son und trank zwen Glafer Champagner aus der einzigen Bonteille, die sich in unsern Keller seit langer Zeit verstret hatte.

Hente wird Leftoca in ben Senat eingeführt und dem alten Bolz adjungirt. Ein eiftiger Verehrer seiner Verdienste fam eben zu wir gelaufen und ließ mich ein Carmen lesen, womit er ihn in den Senat begleiten wollte, worin ergebenst gebeten wird, daß alle Dorf-Pfarrer Comddien schreiben durfen, und daß keinem Laien verwehrt senn soll, wenn er will, sich durch eine Posiille zu verewigen. Merken Sie nun, daß mein herr Verleger ein Politiens ist, wie sein Autor ein Philologus, der bon nichts weiß?

116. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 26. Jan. 1763.

Geehrtester Freund, Borgestern, da ebett unfere alte Haussungfer, die ehrliche Degnestin, beerdigt wurde, erhielt ich Ihren Brief. Mein alter Bater ist über acht Tage bettlägestig an einem starken Flußsieber, bessert sich aber Gott Lob. Die Hochzeit meines Betters geht auf die Boche in unserem Sause vor sich. Unster diesen Abwechslungen bleiben meine Felder brach; ich habe mich währender Zeit um Reuigsteiten betümmern können. Und Sie erhalten einen ziemlichen Stoß von ausgesuchten Sachen.

Wenmann hat Kant's einzig möglichen Beweisgrund zur Demonstration vom Dafenn Gettes widerlegt. Ich habe bas Mannscript ein wenig von vorn und hinten angesehen. Leg-terer hat Ursache sich vor seinem Gegner zu fürchten und verdient eine exemplarische Ruthe. Vor einigen Wochen schon einen Brief an Riscolai angesangen, worin ich den M. Kant dem Verfasser der philosophischen Schriften empfohlen, mit der Versicherung, daß unser Landsmann ein Mann ist, der die Wahrheit eben so sehr liebt, als den Ton der guten Gesellsschaft. Meine gegenwärtige Unvermögenheit zugleich aufrichtig befannt, unseren sinnreichen Philosophen übersehen zu können.

Mein Verleger hat mich eben jest mit der Schau Ihres Quodlibet erfreut. Er muß vor dem Senat erscheinen, wie es heißt, wegen der hirtenbriefe. Den Verfolg der Sache werde ich noch vor dem Schlusse dieses Briefes erfahren.

Ich habe jest ein Manuscript über die Båcher. Censur in Sanden, als Materialien zu
einer fleinen Abhandlung, die ich ausarbeiten
soll. Es ist von einem berühmten Rechtsgelehrten hier entworfen. Ueber die Einfleidung
bin ich noch nicht einig. Einen Auszug von
Zacharia's Pranumerationsplan habe ich in das
Intelligenzwerf rucen lassen und meinen Ramen mit allem Anbehor barunter gesett.

Dr. Kanter ift wieder hier gewesen. Man

bat ihm ein Exemplar von den hirtenbriefen gewiesen. Er hat fich als den Berleger befannt, und weil er eine Sandlung in Elbing hat, so soll er fich binnen 14 Lagen legitimi. ren. Hannas und Caiphas, D. Schulz und feiner Tochter Schwiegervater, Teste, haben das Wort geführt. ' Wegen des gewiffenha fe ten Gefchmade, ben er feinen Obern im Intelligenzwerke hat aufburden wollen, hat man ihm gleichfalls Bormurfe gemacht. Das Danufcript der hirtenbriefe ift ihm aus Curland überschickt worden und der Commissionar bebingt fich, baß fie nicht hiefiges Orts gedruckt werden mochten, weil fie da costi datirt find, damit ber Berfaffer , der Bahrheit und Rries den liebt, nicht bor ber Zeit beunruhigt werde.

- Pictoribus atque poëtis
Quidlibet audendi semper fuit acqua potestas.
Scimus, et hanc veniam petimusque damusque
vicissim.

Christiani hat febr laut für herrn Kanter gesprochen, und man hat mit vieler heftigfeit bebattirt, ehe es jum Spruche gefommen, durch den er 14 Tage Zeit gewonnen, sich zu legitimiren. 117, In 3, S. Sinbner, nach Rigg, Ronigsberg, ben 11, Bebr. 1763.

Derzlich geliebtester Freund, Ihr herrlicher Capiar fam, wie ich munschte, eben am Doche zeittage an. Ich hatte alle Mube, eine fleine Beige aus Ihrem Fafichen zu erhalten, benn mare es auf ben Bepfall ber Gaste angefommen, so hatten sie brey verzehrt. Mein Geschmack ist jest gestillt und ich wiederhole meisnen herzlichen Dank.

Wein Verleger hat incognita nach Elbing geben muffen, um fich legitimiren zu können, weil er durch Briefe nicht dort, nicht in Danzig das Imprimatur hat erhalten können. Seine Shre hangt daran, wie Sie leicht erachten. Rosten wird es immer; ob er das Geld anwendet zur Strafgebühr, oder selbige zu hintertreiben, ist dem Gelde zwar, aber nicht einem ehrlichen Manne gleich viel. Hatte er mir gefolgt und kein Stack hier gelassen, so wäre es besser. Die Leute wissen es nicht, daß man 99 mal eine Borsicht umsonst brauchen muß, um ben 100 die Zipse zu ziehen. Phryges sero sapiunt, und dann heißt es; non putaram,

Des Jesuiten Frigen Schauspiele find Schulhandlungen, aus bem Lateinischen überset und zu Wien ausgekommen, die ich für Sie beygelegt, weil ich fie gelesen habe. Der-

ven's gottselige Erziehung der Töchter ist ein kleiner platonischer Schattenriß einer Familie, an der das Singuläre auch nicht sehlt, z. B. den Abendsegen vor dem Sonper zu verrichten. Der Anti-Emile ist nichts werth. Bitaube hat eine Widerlegung des Stücks von dem Vicaire geschrieben, die ein wenig besser ist. Die Schreibart hat nichts Französisches an sich. Vernet ist sein Held, den er wie ein Kind empsiehlt.

Auf die Woche benkt mein Vater die frische Luft zu kosten, auch die Theil ung mit seinen Kindern porzunehmen. Meine Eltern sind beide arm gewesen. Gott hat sie über Vothdurft gesegnet. Was mein Vater sauer hat verdienen, hat meine Mutter sauer erhalten mussen. Ohne ihre Wirthschaftlichkeit und häusliche Tugenden wäre er niemals so weit gesommen. Sobald ich mein Mutterliches habe, bleibt er herr von dem übrigen und kann damit machen, was er will. Er hat das Seinige und ist Gott Lob noch im Stande, dasselbe zu verwalten; ich habe das Meinige, und bin gleichsalls perbunden, mit meisnem Pfunde, so gut ich kann, zu wuchern.

Die Berforgung meines alten Baters mit einem jungen Gehulfen, ber ein Blutsfreund ift, und meine eigene burch ben mutterlichen Segen, ben ich in ber Theilung erwarten fann,

geben jest meiner bisherigen Verfaffung eine andere Gestalt. Ich barf jest meinem Vater weniger beschwerlich senn, und Gott giebt mir Anlaß, an meine eigene hutte zu benten.

Bis hieher hat uns ber herr geholfen! tann ich auch mit Samuel ausrufen. Die Folge von allem diesem, liebster Freund, wird senn, bak ich jest geneigt bin, mit Gottes gnadiger hulfe nicht nur ein Amt angunehmen, sondern auch, weil es der Lauf der Welt fur nothig sindet, solches zu fuchen.

Schul nnd akademisches Umt ist nicht für mich, weil ich nicht zum Vortrage tauge; ferner keines, wozu Rechtsgelehrsamkeit und Concipiren erfordert wird. Ein bloßer Copist zu werden, würde meinen Augen zur Last sallen, und meiner Gesundheit, auch Reigung hinderlich senn. Bliebe also Manze, Ereist und Licent übrig. Zum letten möchte ich mich am liebsten entschließen. Die Wahl meines Geschmacks wird mich hinlänglich gegen alle diejenigen rechtsertigen, die mich im Herzen oder sonst beschuldigt haben, daß ich aus Pochmuth oder Fanlheit eine Bedienung bisher ausgeschlagen habe.

Weil ich aller biefer Sachen hochft unturbig bin, so febe ich es fur eben so unentbehrlich als vortheilhaft an, mit meinem Freunde Dennings barüber ju Rath ju

gehen. Er ift ber einzige, bem ich mich ans vertrauen, und ber mir mit Rath und That angleich an die Sand gehen könnte. Ungeachtet meines Eigensinnes bin ich noch im Staute ju hören und zu folgen. Man muß mit eben so viel Bertrauen sich dem Strome der Leis den schaften überlassen, wenn Gott mit uns, und unser Leben in ihm verborgen ist.

Der auch da war, da ich mir in der Solle bettete, und mir die Schande ber Muße aberwinden half, wird mir jest in der Gefahr ber Gesthafte eben so gegenwärtig seyn.

Wenn Sie Ihren Freund auf der Lifte der Bouner sehen werden, so ärgern Sie sich nicht. Am äußersten Weere werde ich bleiben, oder von unten anfangen zu dienen, so tief ich nur kann. Die Demuth der Tugend und ein fluger Stolz zwingen mich dazu. Um Sie auf diese Veränderung vorzubereiten, oder Ihnen wenigstens die Ehre einer Vertraulichkeit ausguthun, habe ich Sie an meinen Waßregeln wollen Theil nehmen lassen.

118. An J. G. Lindner, nach Riga. Ronigsberg, ben 5. Marg 1763.

Berglich geliebtefter Freund, Geftern Ih. ren Brief erhalten und furz barauf ein Packthen aus Berlin, welches ich aber alles of

fen und ohne Umfolg erhielt, well jest bie schärffte Untersuchung auf ber Post fur nothig gefunden wird. Mus bem Ihrigen erfehe ich. baß Sie gang mißtranisch geworden find burch ben letten Stoß von Buchern, mir eine Fortfegung in meinem bisherigen Mafler-Geschaft anzuvertrauen. . Ihren Schaben perlange ich nicht, und ben fonnen Sie leicht permeiben. Aber gegen die Rebenbuhler meines Berlegers laffen Sie mich ein wenig eiferfüchtig fenn, Ich erfebe, daß Sie meine letten Nachrichten nicht aufmerkfam genug angeseben haben. Die Petreade habe ich fur Sie ablegen laffen, wie alles übrige, unter ber ausbrucklichen Bebingung, es Ihnen nicht eber ju überschicken, als ich Sie barum wurde befragt haben. Die fes helbengedicht mag fo folecht fenn als es will, fo gehort es in Ihre Bibliothef. Da Ranter auf dem Wege ift, Ihr Machbar zu werden und bas Privilegium in Rurland gu fuchen, fo verdient er mehr Achtfamfeit als ber Samburger,

Nachfie Woche, will's Gott, geht die Theie lung vor fich, die mich in den Stand fesen wird, wenigstens den Anfang zu Tilgung meiner Schulden zu machen, um Ihres Ortes zur Richtigkeit zu kommen. Der herr hat's gegeben, der herr hat's g en om men, sagte hiph, und er bekam ein zwiefältiges aus eben

ber Sand bes Beren, an ben er glaubte, ph. ne fich an ben Satan ju febren, ber ibn Durch Uraber, Chaldder und einen großen Wind bon ber Bufte bloß von Rindern , Rameelen und Rindern gemacht hatte. War nicht ber Satan an feinem Unglud Schuld? Wie fonnte Siob mit gutem Gewiffen fagen: Der Berr hat's genommen? Wer ben Mittel-Urfaden feben bleibt, fegnet Gott und ftirbt. Beide Ihn ansehen und anlaufen, wie fein Rnecht Diob, beren Angeficht wird nicht gin Schanden. Sein Born hingegen mar ergrimmt über Eliphas von Thema und uber die Theodiceen feiner zween Freunde; benn ihr habt nicht recht von mir gerebet.

Dr. Ricolai hat mir bas fürzlich erschienene neue Banden ber Briefe bengelegt, worin bie Beurtheilung der Areuzzüge. Sie ist mit vielem Rachbruck und Fleiß und Aunst aufgeset, daß ich pollfommen mit dem Recensenten zufrieden senn kann.

Der Morunger schreibt jest öfter an mich in einem so interessanten Tone, daß ich antworten muß. Ich habe ihm neulich das Manuscript von der Censur angeboten, und bin Wilsens, es ihm mit Erlaubniß des Verfassers zu überschicken, weil ich am fremden Joche nicht ziehen kann.

119. In ben Prebiger Trefcho in Morungen. Ronigsberg, ben 17. Marg 1763.

Sie erhalten, liebster Freund, das versprodene Manuscript über die Censur. Der Inhalt interessirt Sie naher als mich; ich schmeichle mir daher, daß Ihnen die Ausarbeitung dieser Materie nicht unangenehm, auch nicht ohne Vortheil für das allgemeine Beste senn werde.

Die Geschichte zeigt, wie sehr die Censur mit dem pabstlichen Sauerteige zusammenhängt. Als ein protestantischer Geiftlicher, ist es eine Pflicht für Sie, den Geist der Reformation zu erhalten und fortzupflanzen. Wir vergessen, daß wir Lutheraner sind, und daher verbunden, Euther's Werke nachzuahmen, in welche allein die Kraft seines Namens und Racheruhms zu sehen ist.

Schmieden Sie das Eisen, weil es warm ist. Theilen Sie mir wenigstens, so bald Sie können, Ihre Erklarung hierüber mit. Dringen Sie auf den Schaden, der der Wahrheit, den Wiffenschaften, dem Geiste unseres Monarchen, der das Genie nicht unterdrückt haben will, durch die pharisaischen Splitterrichter und Mückenseiger widerfahrt.

Die Ungebundenheit der herrschenden Sie ten und die Frengeisteren muß durch die Frenheit der Presse theils sich felbst verrathen und

in ihr eigen Schwert fallen, theils die Racht ber Unwissenheit verfürzen und den Anbruch bes Tages beschleunigen, auf den wir alle warten.

Ihre letten freundschaftlichen Zuschriften werde ich mit nächkem beantworten. Bleibe im Lande und nähre dich redlich — als ein Zöllner: dieß ist meine gegenwärtige Entschliebung, auf die ich studire, daß ich griechisch und arabisch darüber vergesse. Leben Sie wohl.

120. An 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 29. Mar; 1763.

Serzlich geliebtester Freund, habe ich mich für Ihren Athenaus bedankt? Falls Mund, und Feber es neulich vergessen, doch nicht Sinn und Gemuth. Ich freue mich auf den Empfang destelben. Ungeachtet ich mein Griedisches jest ganz abgeschnitten habe, so denke ich doch den Faden wieder zu sinden. Rurz, lich habe ich einen Maximus Enrius und Diogenes Laertius, von beiden sehr gute, brauchbare Ausgaben, erstanden. Aurz, meine Bie bliothek wächst wie ein Schneeball, der von Hügel zu hügel rollt und endlich ein kleines Thal füllt.

3ch werde mich baran begnugen , an ben Berleger ber Litteraturbriefe ju ichreiben. Seib bem 4ten b. M. icon angefangen, und moche

te wohl erft ben grunen Donnerstag mit mebnes Verlegers Abreise fertig werben. Richts ware leichter, als zu antworten und mich zu rechtsertigen. Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommt nicht alles. Ich habe es alles Macht, aber es bessert nicht alles. Erst muß man ins Ohr reden, und hernach das Dach zur Kanzel machen. Dafür daß ich Ihre offene Sinlage zum voraus zu lesen bestommen, will ich Ihnen jeht einige Stellen aus meinem Schreiben an Nicolai wieder antticipiren lassen, aber aub sigillo consessionis.

"Was Tarquinins Superbus in seinem Garten mit den Mohnkopsen sprach, verstand ber Sohn, aber nicht der Bote. Mithin kann ein Einfall, vor dem vienstbare Geisster die Augen niederschlagen, vielleicht Kinder füßeln! und von den Brosamen, die Kindern entfallen, leben Mops und Kahe — einträchtig bis jum Wunder in meiner kleinen Hanshaltung, nach der ich in Ermanges inng eines bessert Maßstabes mein Publicum beurtheilen muß."

— ,,Bielleicht hat die Fulle des Geamuthes von Privat-Angelegenheiten und der Ueberfinß unnüger Bertraulichkeit mein lestes Schreiben vereckelt. Doch ein Liebhaber, def fen Leidenschaft deut fich er Ernft ift, wirft

Die Gefete des Wohlftandes als Einfalle ein thes Spotters hinter fich, und eine vollige Freundschaft treibt die Furcht aus. Der Phistolog verzägte damals nicht, da er von einem tunbekannten Rulmius wegen seiner abentheuserlichen Schreibart gestraft wurde, und freut sich auch diese Stünde noch, daß die Verfasser der Briefe den Vater der Geister tinachahmen, bessen Aboption in einem kleinen Staupbesen besteht, den Paulus an die Hebe täer parris nennt."

—— "Wenti mich bie Citelfeit, ein Muft er zu werben, anfechten follte; so wurde ich ber erfte fenn, barüber zu lachen. Bon ber Schulbigfeit, ein Origin al zu fenn, soll mich nichts abschrecken. Ein Original schreckt Nachahmer ab und bringt Mufter hervor."

"Den Geift eines Boltes oder Jahrhunberts angübanen, und Aecker zu dungen oder fruchtbar zu machen, geschieht burch ahn lie che Mittel. Im Stalle eines Augias, bem niemand als ein hercules gewächsen ift, liegt bas größte Geheimniß ber Landwirthschaft."—

"Benigstens sagen Sie dem Recenfenten ber Kreuzige, ben ich feune, so viel statt eines aufrichtigen Befenntniffes : daß ich alle seine Borwürfe in größerer Starfe zum vorans gefühlt habe, als er felbige hat entwickeln können, und daß ich seine Grün.

de und ihre Unhinlänglichkeit überfehen kann. Wenn ich aber seinen Bepfall nicht verdächtig machen will, darf ich die schwache Seite seiner Kritif nicht aufdecken, ohne einen gleichen Nachtheil für und Beibe. Um seinen Spieler ben Much zu erhalten, muß man Kleinigkeiten verlieren.

Sieber mag ich gar nicht trinten! fagt ber Bruder. Die Schwester sagt: Lieber mag ich gar nicht naschen.

Und was soll ein Schriftsteller sagen, dem Sie seine Lieblingsgrillen verbieten? Wird ihm noch Lust und Kraft, die Feder zu führen, übrig bleiben? Dren Schritt vom Leib, herr Recensent! Sie mögen senn, wer Sie wollen.

Wer bahin greift, wohin er griff, Der greift den Mufen an bie Seelen.

Wenn des Philologen seine bein Radchen ift, so ist Ihre gewiß eine Desila mit dem Scheermesser, die ihn erst zum Kahlkopf und hernach zum Spott der Kinder machen wis.

— Geduld, Ideen zu entwickeln, nunß man Leser lehren, und kann man ben Schriftstellern von Selbstprüsung zum voraus setzen. Spinnen und ihrem Bewunderer Spinoza ikt die geometrische Bauart natürlich. Können wir alle Systematifer sepn? Und wo blieben die Seidenwürmer, diese Lieblinge unseres Salomo?

Digitized by Goog[ Jaro

"Durch welchen Zufall hat fich bet Kunftrichter mit dem apokalpptischen 3 bes Untipoben charafterifirt? Ift es nicht der hochwurdis
ge Doetor und Canonicus Ziegra, der die hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrfamkeit sammelt und herausgiebt? In Carthago war es ein berühmtes Sprichwort, daß
Gamma neulich Beta, Beta nun Gamma verfolgt."

"Laffen Sie mich, S. h., mit diefem Buchftabenspiele schließen. Es thut mir nicht leid, an diesem Briefe einen ganzen Monat lang geschrieben zu haben, da mir die Bequemlichfeit badurch zugewachsen ift, einen guten Freund zum Ueberdringer besselben zu machen, den Sie besser kennen mogen, als ich selbst, daß ich daher nicht nothig habe, ihn ihrer guten Gesinnung zu empfehlen."

Ich ersuche Sie nochmals, liebster Frennd, laffen Sie sich nichts merken, daß ich in der geringsten Verbindung stehe, noch von der Natur unferes Briefwechsels. Ihre kleine Anmerkung über das Wort Funken trifft weder mich noch die Briefsteller. Sie haben mir auch Stralen jugeschrieben, und meine Schreibart mit der Stelle des Shakspeare verglichen, die ich selbst angeführt habe. Ich will auch noch nichts als ein Schüler sehn, und meine Lehrjahre redlich aushalten, mit Gottes Puh

Damann's Schriften III, Ih.

fe. Ich habe eben so viel Geduld ju warten, als Del jur Lampe nothig, bis der Lag anbrechen und der Morgenstern aufgehen wird.

Gott laffe auch diese heilige Zeit an unfer aller Seelen gesegnet seyn, und gebe uns allen die Rraft seines Todes und seiner Auferflehung reichlich ju schmecken.

121. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 14. Mai 1763.

Herzlich geliebtester Freund, Sie haben auf meine Antwort ziemlich lange warten mussen; ich habe unterdessen die Kortholtische Sammlung bes Leibnisischen Brieswechsels gelesen und wenig barin gefunden. Ich weiß nicht, durch welches Schicksal ich seine Theodicee gleichstalls nie habe endigen können. Ein paar Urtheile über den berühmten Medicus Stahl habe für werth gehalten, anzumerken. Jest lesse ich Balzac's Socrate Chretien mit mehr Bergnügen, und man sollte mennen, daß ich diesses Buch ziemlich geritten und Einfälle darans geborgt hätte, da ich es doch jest erft kennen lerne.

Laufon meldete mir gestern, was Probst Susmilch ber philosophischen Facultat geantwortet. "Er hatte es cenfirt, weil die Censur hierabgefchlagen ware, und er feine Ursache gefunden batte." Dies fom-

me ihm zu vermöge gewißer Rescripte, die er angeführt. Hierauf eine vertrauliche Erinne, rung an die Facultat, nicht so schwierig zu fenn und die Tensur in eine Correctur zu verwandeln. Zur Illustration ein neuerliches Exempel, da Mahomet's Leben dort zur Unterschrift gebracht worden, welche hat abgeschlagen werden mussen, weil offenbare Stellen gen werden mussen, weil offenbare Stellen gen die Religion darin gewesen. Man druckt es gleichwohl getrost weg. hierauf verfällt der Schuldige in eine Strafe von 100 Ducaten. Er meldet sich ben der höchsten Instanz, auf deren Besehl die 100 Ducaten zurückzahlt werden mussen und das Buch frey verfaust werden darf.

Wie gefällt Ihnen das Mietan'sche Intermetzo? Gott kob, daß ich so weit din. Der Einfall ift besser gelungen, als ich vorausses hen können. Der dritte Abschnitt vom Orioginal ist mit Fleiß ohne Anmerkungen gestlieben, weil ich halb Willens din, diese Masterie besonders zu behandeln in einem Sendpscriben an den Berleger der Litteraturbriefe, Das siotam ludidundi ist ein guter Transstuszus zur Parodie, den der ich viel ersparen und com bin ir en können. Wenn ich dach zu verläßig wüste, ob der Vorfasser der philosophischen Schriften der Beurt ihe iler mare; denn anarge der Ansang eines Briefes ware, denn anarge der Ansang eines Briefes

13 \* Google

erfallt fenn, ben ich an ihn fcrieb: "Amen, ich fage bir, es fen benn, baß bas Beigen-torn unferer Breundschaft erfirbt, so bleibt es allein; wo es aber erfirbt, so bringt es viel Bruchte."

Griechisch und Arabisch hangen jest gang am Ragel. Unterdeffen bin ich boch nicht ganz muffig, und ahme jene Baumeister nach, von benen Rehem. IV. geschrieben steht: Mit einer Sand thaten fie die Arbeit und mit der anbern hielten fie bie Baffen.

> 122. An J. G. Lindner, nach Riga. Rönigeberg, ben 17. Jun. 1763.

Herzlich geliebtester Freund, Hr. Lauson hat die überschiefte Rede richtig erhalten. Weil Sie nicht geschrieben haben, so hat er mich zum Procurator seines Dankes gemacht, und sindet es überstüssig, selbst zu schreiben; als wenn eine gedruckte, thatliche Erinnerung ketner Antistrophe wurdig ware, wie Ihr pindarischer Gehülse gleichfalls mennt. Auf meinen Freund Lauson wieder zu kommen, so ist ihm von Oriest die Correctur eines Catalogs aufgetragen worden und — er ist neugierig aufgetragen worden und — er ist neugierig werden, ob die Gebühr pro studio et laboro auch dem Buchdrucker aufgetragen sep, der über den Borsat vielleicht den Ruchsat vergessen. Sie wissen, daß er als ein Freund

Ihnen gerne ohne Eigennut dient; feine Menschenliebe macht es ihm aber zur Pflicht, für die Ehrlichfeit aller seiner Befannten Sorge zu tragen, und Sie wissen, daß Anekdoten die einzigen medii termini seiner Vernunftlehre und Sittenlebre sind.

Ich nehme an dem Bachsthume Ihrer Bibliothef Untheil. Mit ihrer Große pflegt der Gebrauch berselben oft abzunehmen. Mir geht es wenigstens so.

Ich habe jest einige alte Bucher ohne Bucher burchgeblattert. Jacobi Mazonii Caesenatis de triplici hominum vita, activa, contemplativa et religiosa, methodi tres, quaestionibus 5197 distinctae, Caesenae 1377. Die politicam legalem ober Esprit des lois nennt et magiam quandam philosophiae moralis. Sm procemio habe ich noch ben merkwurdigften Einfall gefunden, ber aber nicht in ein geboriges licht gefest ift, und eine beffere Entwieflung mohl verdienen mochte. Er fagt namlich, daß ein actives und contemplatives leben eine gewiße mediocritatem einfahre in Handlungen und Begriffen, die durch ben Enthusiasmus eines britten Lebens hoher und tiefer geftimmt werden muffen. Seine eigenen Borte find folgende: Tertia vita hominibus necessaria fuit, quae hinc inde excessus interdum ut optimos probares, et ex utraque

non adaequate sed eminenter composita, earum audaciam retunderet, dissonamque ac superpartientem rationem ad consonam et superparticularem reduceret, et hanc religionem vocamus. Der Grund dabon mird alfo von dem Autor ausgebrudt : Utraque vita nimis est mediocritatis, licet diverso modo, amatrix; activa ad illa, quae operatur, se veluti regula mensuraque habet, contemplativa ad ca quae speculatur se habet veluti mensuratum et regulatum. Jenes vergleicht er mit dem Sinne des Gefühle, Diefes mit bem Beficht. Sprianus hat bas thatige Leben in conversione ad finem particularem, bas speculative in conversione ad finem universalem gefest.

Die Elements of Criticism find von henry home (sonst kord Kaimes.) Mehr Worte
und Wendungen als Sachen. So viel ich ben
der flüchtigsten Durchwühlung dieses ersten
Theiles habe übersehen können, taugt das wenigste von den Beobachtungen und Grundsähen.
Von der Anwendung verspreche ich mir noch
weniger. Die Spur des Versaffers ist indesen
sen lobenswürdig, und könnte für seine Rachfolger fruchtbarer werden als Batteux seine,
der auf einen alten Begriff des Aristoteles sein
Sluck gemacht.

Daß Mofes Mendelssohn ben Preis erhale

ten, werden Sie aus den Zeitungen wiffen. Wenn Sie mir die Preisfrage melden könnten, thaten Sie mir einen großen Gefallen. Ich habe hier keine Gelegenheit, sie zu erfahren.

Cum Deo et die kehrt sich alles um; was jest hell ist, wird Nacht, und das Schwarze der Dammerung steigt zum vollen Mittage, der alles erleuchtet. Was im judischen Lando Beelzebub gelästert wurde, wird jest sinnreiz der mit dem Geiste der Schwarmeren verglichen, welcher der werste Widersacher ung serer kleinen Weltweisen, Kunstrichter und Schulsüchse ist.

123. An 3. S. Lindner, nach Riga. Königsberg, ben 29. Jun. 1763.

Herzlich geliebtester Freund, Ihr Athenaus
ist glücklich angekommen und ich wiederhols
bafür meinen schuldigsten Dank. Hr. Kanter
wird Riga dießmal gewiß besuchen. Er hat
ein vortrefflich Sortiment mitgebracht von holländischen großen Werken. Von Reuigkeiten
hat Daniel in der köwengrube von Mafer mir bisher am meisten gefallen. Der Pr.
v. Moser scheint mir vor Alopstock und Gesner
noch am allerglücklichsten eine biblische Geschiche
te zur poetischen Fabel angewandt zu haben.
Einen kleinen Auszug aus Jac. Böhmens

Schriften habe ich mit Aufmerksamkeit gekesfen und nicht umfonst. Ein Pater piarum scholarum zu Wien hat eine Arithmetica mercatorum herausgegeben. Ich fand barin ben naisven Einfall: Rechnen ist leicht, aber demonsstriren ist lustig. So viel ich davon habe lesen können, kommt mir die Demonstration seiner welschen Künste leicht, aber seine Rechnungs. Methode desto lustiger vor. — Der Apotheker, eine Wochenschrift mit Aupfern zu Edin, hale unerträgliche Poessen, die sich mehrentheils schließen mit einem: und so weiter. Der Geschmack im Innersten des Reichs sieht noch wie ein ungeleckter Bar aus, ein Stück Fleisch ohne Gestalt und Bildung.

Mein Bater ift im Begriff, mir ben dem gegenwartigen Rammerbirector von Bagner bie Erlaubniß auszumirfen, ein Aufcultator im Licent zu fenn.

> 194. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigeberg, ben 9. Inl. 1763.

Diese Boche habe ich, mit Petro aus bem porigen Sonntags Evangelio zu reden, mein Ret ausgeworfen, und ben Anfang gemacht, auf ber Kanzley bes Kneiphösischen Kathhausfes als Bolontar zu arbeiten. Ich bin mit bem Anfange so zufrieden, daß ich hoffnung habe, biese Arbeit eine Zeit lang fortzuseten,

phne ihrer so balb überbruffig zu werden. Eine Borbereitung und Einweihung von dieser Art zu Geschäften ist mir hochst nothig und nublich. Sie thut allen übrigen Absichten ein Genüge. Ich kann meine Reigung und Geschick mit Gemächlichkeit auskundschaften, und der Versuch mit Tabellen, Rechnungen u. dgl. worin ich zufälliger Weise am meisten Gelesgenheit gehabt mich zu üben, macht mir meisne Ahndungen und den darnach entworfenen Plan meiner kunstigen Lebensart ernsihafter als vormals. Ich sinde zugleich, daß meine Gemüthsruhe und mein Geschmack am Studien mit dieser Zerstrenung zunimmt, und freue mich darüber.

M. Commerell's, Sof, und Stadtbiacont ju Carlsruhe exegetico-praktische Erklärung des ersten Buches Mose in 60 Wochenpredigten habe ich der Mühe werth gesunden durchzulesen. Saben Sie Lust dazu, einen ehrlichen, nachbrücklichen, alten Deutschen über das erste Buch Mose neben den Jesaias zu stellen, so melden Sie sich. Die Vorrede und zwen Probepredigten haben mich für den Inhalt des ganzen Buches so eingenommen, daß ich es zu unseren Sausvorlesungen bestimmt habe.

125. An F. C. von Mofer, nach Frankfurta. De. Konigsberg, ben 25. Jul. 1763.

Geftern, als am achten Conntage nach Trinitatis murde mir aus der hiefigen Kanterfchen Buchhandlung die Fortsetzung ihres Catalogi von der letten Meffe zugeschickt. Weil meines Baters gange haushaltung in bie Bewer gegangen war, fo war ich schuldig das haus ju buten. Unterdeffen fallt mir ber Catalog in die Bande, und indem ich lefe, finde ich: "Schreiben, treuberziges, eines gaienbruders im Reich" ic. Der Titel ichoß mir, ich weiß nicht warum, aufs herz, bag ich bald alles im Stich gelaffen hatte, um meine Reugierde ju lofchen. Sobald ich mich wieder befann , schamte ich mich meines Ungestums, lachte ein wenig darüber und fasten. te mich bis gegen Abend, ba mich ein neuer Parorysmus anwandelte, daß ich einen guten Freund bennahe swang, fur mich in den Buch. laden zu gehen, wo er aber niemand antraf. Seute fruhe gebe ich jur Kirche ins Montag. gebet, muß den Buchladen vorben, und fann der Berfuchung nicht widerfteben, das treubergige Ochreiben mit in die Rirche gu neb. men. Einige Blide, Die ich barauf geworfen hatte, machten mich fo unruhig, daß ich nach perrichtetem Gottesdienft gleich ju meinem Freund

eilte — ber nachft ber Kirche wohnt, und mein Frühftud immer fertig halt, ber aber morgen Gott Lob nach Eurland heimgehen wird.— um mich ju guter Lebt ben ihm fatt ju lefen und satt ju trinfen.

Em, erfeben aus diefer langweiligen Ergab. lung, daß ich heute erft Dero treubergiges Schreiben an einen Ihrer Widersacher gelefen babe, und burd Dero großmuthige Antwort auf den Unfug Diefes Splitterrichters wie aufs Daupt geschlagen bin. Ich habe unmöglich unterlaffen tonnen, Ihnen wenigstens Rachet richt von Dero erhaltenem Siege ju ertheilen, ba durch einen glucklichen Zufall an Dero Berleger beute noch ein Bad Schriften von bem meinigen abgefertigt werden foll. Es fehlt mir schlechterbings an Beit, mich gang zu erflaren, ich will alfo alle halbe Erorterungen unterbruden. 3d arbeite fest feit bren Wochen auf ber Ranglen bes hiefigen Magiftrate, um mich au Geschäften ein wenig porzubereiten, und bin nach abgelegter Probe jest im Begriff, mich ber fon. Kriege . und Domanen-Kammer aufzudringen , um alle Autorgrillen mir ganglich aus dem Ginne ju schlagen und meinen Runftrichtern ben Mund ju flopfen. Siernachft liegt mir bie Abreife meines letten Freundes im Gemuth, ber morgen abgehen will und ber mir treue Dienfte feit feinem hiefigen Aufent-

halte erwiesen hat. Ein junger Mensch, ber mir zu Gefallen ein wenig englisch und italienisch gelernt, und mir alle saure Gange ober verbrießliche handarbeiten abgenommen hat.

So viel ich ben Philologen kenne, burfte ihn wohl nichts fo fehr als bas Benspiel seines alteren Bruders am Ufer des Manns aufmuntern, an eine Palinodie einmal zu denken und aus selbiger vielleicht seinen Schwanengesang zu, machen. Sein Wahlspruch, ift immer gewesen:

Bas ich geschrieben habe, bas bede gu, Bas ich noch schreiben soll, regiere bu-

Der Gott Daniels fen Ihr Schild und grofer Lohn !

> 126. An J. G. Sinbner, nach Riga. Konigsberg, ben 26. Jul. 1763.

Herzlich geliebtester Freund, Dr. Dantler ist heute abgereist. Gott begleite ihn und bringe ihn auch bald nach Riga. Ich freue mich jest, allein zu senn, und da ich alle Tage andsgehen muß, so ist mir häusliche Gesellschaft nicht so nothig als ehemals. Noch geht es gut auf der Ranzlen, ich bin aber Willens, mich diese Woche ben der Rammer zu melden mit einer Supplit, die diese Woche, will's Gott, fertig werden soll, an die ich mich aber fürchte zu denken.

Der Laienbruder im Reich ist der Derr von Moser, der Willens ist, sobalb er Minister ist, mich mit einem recht ansehnlichen Sehalt zum Lehrer der langen Weile zu bestellen, und ein seltenes Benspiel an mir statuirt. Da ich seine zwen Bogen gestern erhielt und eben Drn. hartsnoch nach Frankfurt am Mahn etwas besorgen mußte, nahm ich der Gelegenbeit wahr, selhst an diesen großmuthigen Mann zu schreiben. Weil ich in der Unruhe mich verschreiben mußte, so habe ich die Abschrift behalten, die ich Ihnen mittheilen will, weil ich ohne meine Schuld einen treuherzigen Ton darin ausgedrückt habe, den ich ben mehr Muske und Kunst nicht erreicht haben wurde.

Der starkste Zuwachs meiner Bibliothet befteht in der prachtigen Anstage ber Spanhetmischen Ausgabe des Callimachus, die von Ernesti besorgt worden. Sie wird jest gebunben, als eine neue Zierde meines poetischen Faches, das aus der halben Welt Zungen besieht.

Weg mit bem Gold Arabia! aber mein Griechifches geht mir nahe, daß selbiges so lange an dem Ragel hangt. Wiewohl ich hoffe wieber ins Gleis zu kommen mit Gottes gnadiger Halfe.

In Ansehung unseres Briefwechsels, gelieb, tefter Freund, finde ich auch nothig, felbigen einzuschränken. Ich werbe jest nicht eber schrei-

ben, als bis eine wesentliche Urfache mich datu nothigen wird; unfere gelehrten Rleinigfeiten lohnen die Zeit und bas Vofigeld nicht. Rann ich Ihnen hier mit etwas dienen, und finden Sie feinen als mich tuchtig baju, bon Grund bet Geele gern, und ich werde mit gleicher Frenmuthigfeit in jedem Rothfalle an Sie appelliren. Saben Sie eine Rachricht, von ber Gie vermuthen tonnen, daß mir da ran gelegen mare, ober mir fonft etwas mit autheilen, fo merden mir bergleichen Ausnahmen allemal angenehm fenn. Und ich hoffe, daß wir beide burch diefen freundschaftlichen Bergleich gewinnen werden. Ich werde jest alles anwenden muffen, um nichts ju berfaumen, und werde ju feiner rechten Gemutheruhe fommen, bis ich auf eine gewiße Urt versorgt senn wer-Meinem Berufe und allen bulfemitteln bagu werde ich nichts vergeben, aber auch meine Dube mochte ich nicht gern verschleudern. Sapienti sat.

Bu einer neuen Lage gehört eine neue Dem kungkart, neue Berbinbungen, neue Angalegenheiten — alles neu. Gott wird helfen-

Mein alter Vater grußt Sie henzlich. Behalten Sie in treuem Andenken unverridt Ihren

alten, redlichen Breund Samann.

127. An bie ton. preuß. Kriege: und Domas nen: Rammer gu Ronigeberg.

Ronigsberg, ben 29. Jul. 1763.

Ew. Kon. Maj. vergeben es huldreichst dem geringsten Ihrer Unterthanen, ber sich heute erfühnt, die Bedürfnisse seiner niedrigen aber ehrlichen Dunkelheit ans Licht vor Ew. Kon. Maj. Antlis zu stellen.

Ich beschließe Gott lob! mit diesem August-Monat das 33te Jahr meines Alters, und habe nach einer ziemlich willführlichen Abwartung des academischen Laufes, mit hofmeistern in Liestand und Eurland, hierauf mit einer Reise nach Holland und England unter dem Mantel fremder Angelegenheiten, mir meine übrige Zeit vertrieben; endlich die letzen fünf, für das Baterland trüben, Jahre in meines Vaters Hause, theils zur Pstege seiner granen Schläse, theils in einer gelehrten Muße nach herzens, wunsch gelebt.

Da eine schwere Zunge und Unbermögen, beit der Aussprache nebst einer ebenso empfindlichen Gemuthkart als Leibesbeschaffenheit zwar mich zu den meisten öffentlichen Bedienungen untüchtig machen, ich aber zugleich Gefahr laufen muß, das Theil meiner Gaben und Guter ben einem längeren Umgange der Musen zu verschlingen, und dann wie der berlorene Sohn im hunger zu verderben; so bleibt die landes,

våterliche Weisheit und Vorforge Ew. ton. Was. für die Erhaltung und Anwendung eines und nüßen Anechts fein Trost.

Weil ich bloß får die lange Weile und zu meiner eigenen Demuthigung sindirt, so muß ich allen Aemtern entsagen, zu welchen die Qualität eines litterati sonst erfordert wird, und kann mich weder auf irgend einige Verdienste berufen, noch auf andere Bedingungen einlassen, als daß ich zur Roth leserlich schreiben und ein wenig rechnen kann.

Um gleichwohl zu Geschäften mich einigermaßen vorzubereiten, habe ich seit einigen Bochen ben der Kanzlen des hiesigen Magistrates
zu arbeiten den Ansang gemacht, und din
durch diesen Versuch erweckt worden, Ew. fon:
Waj. um die gnädige Erlaudniß gegenwärtig
anzusiehen, bey Dero hoch verordneten Kriegs- und
Domänen-Kammer eine gleichmäßige Probe meiner freywistigen Dienste ablegen zu dürsen,
in unterthänigster Hoffnung, daß es mir durch
diesen Weg gelingen könnte, als ein Indalide des Apoll mit einer Zöllner. Stelle zu seimer Zeit begnadigt zu werden.

Gott feibst wolle mich mit dem redlichen Eifer und flugen Gehorfam ausrusten, womit auch die kleinsten Befehle und Binke Em. Kon. Maj. verdienen nachgeiebt und erfüllt zu werden von allen trenen Unterthanen und Bebien-

ten des glorwardigften Monarchen; zu beneit fich fur ben fleinsten und legten befennt und uuf biefes Befenntniß mit pflichtschuldiger Debotion ersterben wird

Em. ton. Maj.

allerunterthanigfter Anecht

128. An J. G. Einbner, nach Riga. Konigeberg, ben 4. Det. 1763:

Derzlich geliebtefter Freund, Dr. Dartknoch ift im Begriffe morgen, will's Gott, abzureisfen. Ungeachtet ich feine Zeit zum Schreiben übrig habe, überfende ich Ihnen gegenwärtigen Catalog im Ramen eines guten Freundes, ber die Bücher gern um einen billigen Preis los fenn will.

Sie haben mir neulich in Ansehung bet Erziehung aus dem Platon eine Ausgabe gesmacht. Ich weiß nichts vorzügliches in diesem Autor hierüber gelesen zu haben, und habe nicht Weile übrig, nachzuschlagen. Außer Comenius habe ich aus Schulzens Auction Socratis, Sozomeni, Theodoreti, Evagrii hist. eccles., Philonis opp. gr. et lat. Herodot und Thucydides griechisch, zu denen ich die deutssche Uebersehung einmal zu Hüsse zu nehmen gedenke, Xenophan gr. et lat. Eusebii Deshamann's Schriften III, Ab.

monstr. evang. und ben Septus Empiricus, Ausgabe von Fabricius, in die ich mich aber nicht finden kann, erstanden. Mit diesem reichen Zuwachse meiner Bibliothek werde ich mich wohl auf eine lange Zeit behelfen muffen und können.

hr. Foissabier besuchte mich gleich ben feiner Unfunft und ich habe einige recht vergnugte Stunden mit ihm jugebracht, ihm auch einen fleinen Brief nach Berlin mitgegeben, ber vermuthlich ber lette fenn wird.

Pr. Geh. Rath v. Moser hat mir mit aller Begeisterung eines Liebhabers und Freundes geantwortet, und die vortheilhaftesten Vorschäfte gethan. Beute genug für meine Autorschaft; eine reichere Erndte, als ich erwartet hatte.

129, An bie ton, preuf, Ariegenunb Doma. nen- Rammer gu Ronigeberg.

Ronigsberg, ben 30. Janner 1764.

Eben biejenigen Bewegungsgrunde, welche mich vor einem halben Jahre überredet haben, Einer hochverordneten Kriegs. und Domanen-Kammer meine allerunterthanigften Probedienfte aufzudringen, nothigen mich heute um gnadige Erlassung berselben Ew. ton. Maj. suseich fällig anzustehen, und getroften mich zugleich einer gewünschten Erhörung.

Außer einer ganzlichen Berzweiffung an ber Möglichkeit, einer Copiften Sand und bes basu nothigen Augenmaßes jemals machtig zu werden, durfte die langer fortgesette Muhe einer sigenden Arbeit den Berlust meiner Gestundheit unersesslich und mein übriges Leben bald so kösslich machen, daß zum Genuß befelben mir weber Mittel noch Raum blieben.

Das Gesetz ber Selbsterhaltung legt mir alfo die Pflicht auf, eine angenehme Zeit zu erwarten, die Gott und der König dem Baterlande schenken wird.

Mit dieser unbedingten Ergebung in Gottes und des Königs Willen, dis hieher vor unlauterer Menschenfurcht und niederträchtiger Wenschengefälligkeit bewahrt, werde ich niemals aufhören zu sepit

Em. ton. Maj.

allerunterthamigfter Anecht

igo. An 3. G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben i. gebr. 1764.

Berglich geliebtefter Freund, Jest hoffe ich bald wieder Othem ichopfen und wieder fut meine Freunde leben gu konnen.

Der Herr hat alles wohl bebacht Und alles, alles recht gemacht. •

Bu neuem Rreut giebt er auch nene Star. fe., und ju neuen Burben breitere Schultern. Montage erhielt ich Ihre gutige Bufdrift, eben ba ich beschäftigt mar, meine Entlaffungs. Supplik zu mundiren, nach einer halbjährigen Probezeit auf ber Rammer-Ranglen. Ben erhale tenem Bescheibe werbe ich ein mehreres mittheilen. - Diefer Entschluß ift beschlennigt morben durch eine plogliche Rrantheit meines Baters, ber am 25ten v. DR. Abende einen Schlagfluß auf ber rechten Seite befam, ber aber burch gottliche Gnade fo erleichtert morden , daß wir ju bolliger Genefung Soffnung haben. Diefer Zwischenfall hat ben Knoten gludlich fcneiben helfen und mich in ein anberes Joch gespannt, ju beffen Erleichterung Die ichon einen guten Sprung gur rechten Beit gethan haben. Die Zeitungen nehmen übermorgen den Anfang. Wir muffen aus ber Sand in den Mund leben; unterdeffen rufen bie jungen Raben nach Opeife nicht unerbort.

Ich hoffe also vor der hand das Zeitungswerk einzurichten und in Gang zu bringen. Wie lang das währen wird, weiß Gott. Uebermäßig Vertrauen und Lust habe ich wohl nicht dazu, unterdessen wird die Zeit mehr lehren.

Chen jest'arbeite ich an Rant's Beobach-

enngen über das Gefühl, die ich gern ein wes nig umftåndlich und vorzüglich recensirt sehen wollte. Sie können leicht erachten, daß ich mehr damit zu thun habe, mich in gute Possitur zu sehen, als selbst zu arbeiten. Der Zustage eines Ministers nach, wird ein Coge intrare vielleicht gar an den Senat kommen.

Die "Lindauischen Rachrichten" unterscheis ben fic. Der "Sammler" in Erlangen icheint gleichfalls viel hinter fich ju haben; in ber Unfundigung herrscht ein eben fo folider als pofferlicher Con. : Das "Magazin" follte eine Unternehmung bes brn. Mag. Rant werden, Die aber noch ausgesett worden ift. Er halt iett ein Collegium über Mathematif und phyfifalische Geographie fur den General Mener und feine Officiere, bas ihm viel Ehre und Ruben bringt; er fpeist fast taglich bort und wird mit einer Rutsche ju feinen Borlesungen abgeholt. Durch einen Strudel gefellichaftlicher Berftrenungen fortgetiffen, hat er eine Menge Arbeiten im Ropfe: Sittlichfeit — Bersuch einer neuen Metaphyfit - einen Auszug feiner Geographie, und eine Menge fleiner 3been, von denen ich auch zu gewinnen hoffe. Db das wenigste eintreffen wird, muß ich noch immer zweifeln.

Das Siechbett Ihrer Mariane geht mir nahe. Erinnern Sie biefelbe burch Gruß und

Ruff an die Bartlichkeit ihres alten Freun-

Da Muße und gemeinschaftliche Arbeiten uns wieder verbinden, so hoffe ich, daß Sie bald wieder in die porige Ordnung unseres alten Briefwechsels treten und nichts von dem versaumen werden, was zum Besten der gesmeinschaftlichen Sache gereichen fann.

Den 4ten.

Das erfte Stud unferer Zeitung ift ziemlich verhudelt. Ihre Rachricht wird in dem nachsten Stude folgen. Ich habe fie aber wi-Der Borfat verfürzen muffen. Unter hundert Berdrießlichkeiten, die ich jum voraus febe, erwarte ich feine großere, als von bem Temperament meines Berlegers. Kanter will nichts haben, als Mittel, die Bucher abzusegen, welche er überfluffig bat, und Artifel, Die alle alte Beiber auf ber Fischbrude von Rechts megen lefen muffen. Darauf geht fein Lieffinn, ohne bag er es felbft weiß, und biefe eigen. nutigen Ubsichten verhehlt er fich felbst unter ben prachtigen Rebensarten vom Geschmad bes Publicums u. bgl. Jest perfpricht er fic alles von einem Stude, bas ben fogenannten Biegenpropheten angehen wird, bem ju Gefallen morgen eine philosophische Caravane angeftellt werben foll.

Gott wird seinen reichen Segen über Ihre zeitlichen Umstände noch ferner walten lassen. Ben mir ist der Philosophe de sans souci etwas mehr als ein Titel. Daß jener ein bien faisant für mich werden kann, verzweiste ich noch nicht. Aber, Geduld ist euch noth, las ich gestern, und heute: Achtet es eitel Freude zc. Diese zwey Hügel sind höher und mehr werth als Roms sieben Berge.

Mein alter Vater grußt herzlich und nimmt, als Mitgenoffe bes keibens, an dem Ihrigen

aufrichtig Antheil.

131. An 3. G. Einbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 22. Febr. 1764.

Derzlich geliebtester Freund, Gestern Nachmittags erhielt ich Ihren Brief und ersah sogleich den Inhalt desselben aus dem schwarzen
Siegel. Danken Sie Gott, und Sie werden
sehen sein Heil, Sie haben keine Ursache, sich
über den Lod Ihrer Mariane zin freuen, weldes der Fall mancher Wittwer leider! ist,
aber auch nicht übermäßige, sich darüber zu
betrüben. Sie haben beibe gelitten und sind
beibe erlöst. Mariane hat keine Abwechslung
mehr nöthig; denn wo sie ist, giebt es keinen
Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wir
beibe, liebster Freund, wandern aber noch im
Jammerthale. Wir haben noch nothig, uns

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

Brunnen zu graben und ben biefer Arbeit durch Segen erquickt zu werden. Wir find noch unterwegs und nicht daheim, leben noch unter beweglichen hutten. Unfer Schickfal kann noch beffer und schlimmer werden. Wir wollen ben Zeit darauf bedacht senn, und beides erträgslich zu machen, mit gleicher Treue annehmen und wiedergeben, nichts sichtbares für unser Eigenthum halten.

Meine Gesundheit geht täglich ab und mein Gemuth verliert baben immer mehr. Ich wurbe die Ausführung Ihres Entschlusses als ein Glud für mich ausehen, weil der Umgang eines einzigen Freundes zu meinen größten Bedürfnissen gehört. Wenn Ihnen Gott eine kleine Thur hier öffnen follte, so befragen Sie sich nicht mit Fleisch und Blut. Die Stelle benm Collegium Frider. ware nicht uneben, Ein kleines Fixum zu den Interessen des Gesammelten wurde Ihnen eine sehr ausländige, gemächliche und nühliche Lebensart hier verschaffen können.

Das Zeitungswerf hat menig Reit für mich, und ich wenig Gluck zu biefer Arbeit.

Der Verleger hat mir 400 fl. angeboten und jahrlich ausgemacht. Ich habe feine Luft, einen Contract zu machen, und zweiste, daß ich fo großmuthig werbe fenn konnen, umfonst zu bienen; unterbeffen benke ich mit dem hal-

ben Don gratuit vorlieb ju nehmen, und muniche nichts mehr als die Frenheit, meinen alten Plan wieder fortzusehen, der mir noch immer im Sinne liegt. Un Autorschaft und am allerwenigsten am Recensenten umte soll mir gelegen senn. Ich hasse von Grund des Herzens beides, und unter allen Handwerken ist mir keines unerträglicher. —

Belfen Sie, mas Sie fonnen. Es ift uns baran gelegen, jur Recenfion ber hiefigen Gelehrten ju eilen, beren bren uns einladen : Rant, Arnold und Moldenhamer. Bas Sie besonders ben des, mittleren vernunft. und fchriftmäßigen Gedanten gefunden, bavon ich ben erften Theil ju Ende geschlummert, vergeffen Sie boch auch nicht. Mein Auge und mein Gemuth ift nicht heiter genug, um feinen Wolfianismus zu beurtheilen, ber mir gleichwohl wenig aus ber Bahn ju weichen fcheint. Ich habe mit Dube geftern ben ganzen Lag über einige steife Zeilen über die "Geschichte eines jungen herrn" ju Papier gebracht. Bon birgel's "Birthichaft eines philosophischen Bauere" mochte ich gern vier Stude machen, weil ich lieber gute Dinge abfchreiben mag und befannter machen, als unreife Fruchte bor ber Zeit liefern. Die Grunbe des Aderbaues merben in dieser Schrift gut entwickelt.

Mein alter Vater umarmt Sie herzlich, mitleidend und troftend. Er hat dem Schul-Collegen gestern den Verlust seiner alten, redlichen Wirthin angefündigt. Dessen Schlafsucht nagt mir das herz ab und ich zittere für die Folgen. Ben so einem Gewichte auf dem herzen kann der Wis nicht leicht senn.

Ich werde jett so oft schreiben, als ich kann; laffen Sie mich Marianens Stelle in Ihrem Bergen vertreten. Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sen; aber die Gesellschaft einer Muse ist dem ganzen Thierfreise vorzuziehen. Gott pflanze ein sanstes Lächeln im Innersten Ihres Busens, den ich an den meinigen drücke.

132, Un I, G, Binbner, nach Riga. Roffigeberg, ben 14. Marz 1764.

herzlich geliebtester Freund, Auf Ihre Antwort mit Schmerzen gewartet und endlich selbige zu meinem großen Vergnügen erhalten. Ihr Entschluß ist nicht jähling noch nen für mich gewesen, weil Sie immer daran gedacht. Unterdessen, liebster Freund, kann ich Ihnen zwen Fehler nicht verhehlen, die Ihrem Glücke ehemals nachtheilig gewesen sind, und wodurch Sie selbiges hier wieder verhudeln können. I. Vertrauen Sie sich ihren Feinden nicht! 2. Bitten Sie nicht, wann Sie for-

bern können! Alle die fleinen Jucke von Philistern sind im Stande, Ihnen genug zu schaden, und haben jest wenig Einstuß mehr, Ihnen behülstich zu senn. Wenn Sie nicht die Rolle eines Betrügers mit ihnen spielen wollen, so lohnt es gar nicht, sich mit diesen Werkzeugen zu befassen,

Der 16te Theil der Litteraturbriefe ift end. lich hergus und wird übermorgen in ber Beitung angezeigt werden. Die hirtenbriefe merben ziemlich mißhandelt, Ihren Schulhandlungen wird ein Nachgericht gehalten. 3ch habe nicht ichidlich befunden, biefen Punct ju urgiren. Ein halbes Wort gu fagen lohnt nicht, und jum gangen Worte mar nicht Raum. Sie thun am besten, wenn Sie Ihre Empfindlichfeit unterbrucken und ihnen bas lette Wort Die Rritif ift gewißermaßen Upoll's Dienerin und fuhrt ihr Ochwert nicht umfonft. Den unrechten Gebrauch muß fie felbft verantworten, und einen Proces gegen fie ju gewinnen, murbe Sie ju viel fosten. Das piano und forte ift ber bochfte Geschmad in ber Volitif und Dufif.

Ich schreibe nachstens mehr. Bergessen Sie mich nicht. Muntern Sie sich auf. Mein alter Vater wunscht viel Gluck ju Ihrem guten Borsage. 133. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 21. Marg 1764.

Mit Arnold Gott kob eben fertig, und dem Berleger zu beliebigem Gebrauche überschick. Kann so ziemlich mit dieser Arbeit zusfrieden seyn; ihr Schicksal steht in Apoll's Hand. Die Einlage giebt mir Anlaß zu schreiben und Sie um Briefe zu mahnen, die ich vielleicht morgen erhalte. Ihr Herr Bruder ist abgereist; Sie werden ihn also bald sehen. Er mennt, Sie sollten bes Braunschweigers Zurücksunft abwarten, und ihn zu Ihrem Nachfolger zu machen suchen. Ein guter Gebanke und frommer Einfall, der mir zu kunstlich zu sehn schen sollte.

Ich will mich heute erholen, weil ich wider Bermuthen ein wenig mehr gearbeitet, als ich mir noch zutraue. Was macht hing? Ich erwarte durchaus auch Benträge von ihm. hippel wird den Charfreytag besingen und hereder den Offermontag.

134. Un 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 31. Marg 1764.

herzlich geliebteffer Freund, Ihre Eingabe hoheres Orts ift durch meinen Berleger ben Tag nach bem Empfange gleich bestellt worben.

Er hat mit dem Minister von Brazein gesprochen, der Ihnen nicht zuwider zu seyn scheint. Wenn Sie selbst an ihn schrieben, mochte es meines Erachtens nicht undienlich seyn; aber kurz und gut. Der Brief an den Prasidenten kam mir ein wenig zu weitläusig vor. Ben diesen zwen Männern halte ich es nicht für uneben, sich zu melden, aber mit Discretion. Der eine ist als Mäcen, der andere als ein Patron anzusehen. Es gehört eine eigene Beredsamkeit dazu, ben einigen das Bermögen zu schaden zu versteinern, ben andern hingegen den Willen zu heifen zu erwecken.

Der Artifel über Arnold ist durchgegangen wider alles Bermuthen. Er soll zu dem Inspector D. gesagt haben: wenn er das Ding gelesen hatte, wurde er kaum den Druck erslaubt haben. Sie werden sich wundern über mein Gluck, die Frenheit der Presse hier zu erweitern. Ich zittere ben all dem für die Folgen.

135. An J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben beil. Ofter-Abend 1764.

Serglich geliebtefter Freund, Mir hat um Briefe icon recht bange gethan, ba ich gestern unvermuthet meinen Bunfch erhielt. Ich freue mich, baß Sie gefund find und fange mit dem Bunfche gesegneter Oftern an. Grunt

Donnerstags Abends ift mein Verleger abgebreist. Ich habe mit ihm abgeredet, daß er für einen Entrepreneur feines Werks sorgen soll, und ich hoffe, wo nicht mit Ehren, doch mit Frieden mein Amt niederzulegen und hernach andere Maßregeln zu ergreisen mit Gottes hülfe, entweder zur Leibes-Nahrung und Nothdurft oder zu Erneuerung meines alten, zerrissenen Planes.

Prof. Funt's leiche hat einen großen Auftuhr hier gemacht, weil Preussen und Eurlanber sich um die Ehre geschlagen, ihn zu begraben, wie Michael und ber Wibersacher um Moses Leichnam. Der Minister gab das Berbot ben Relegations Strafe beiben Partenen,
und anstatt des Ehrengepränges, das hr. Mag.
Rant veranstalten sollte, hat er diesen Montag
bes Nachts heimlich mussen beerdigt werden.

Ihre Sache betreffend, glaube ich, baß es immer gut ware, ruhig abzuwarten, und besonbers sich mit keinen akademischen Mitgliedern in Unterhandlung einzulassen. Sollte das harte P. nicht bald antworten, so wurde es nicht uneben seyn, sich an das weiche B zu wenden, weil er Chef ist. Seyn Sie furz und gehen Sie sehr leise.

Bon Ihren freundschaftlichen Benträgen wird nichts verloren gehen. Es find mir immer Arbeiten lieb, die ich im Borrath habe, aber

Zeit und Umffande bestimmen ihre Anwendung. Auch liegen mir noch einige Arbeiten fo ftark im Sinne und am Herzen, daß ich weder Braft noch Lust habe, fremde anzurühren.

> izd. An 3. G. Einbner, nach Riga. Konigsberg, ben 2. Mai 1764.

Gebuld, liebster Freund! Eile und Beile find zwei guldne Reime. Der Fall ift ganz anders gegenwartig als ehemals. Ben den jestigen Umständen durfen Sie jene Besorgnisse nicht hegen. Ich weiß also für Sie nichts besoseres als manum de tabula, und Ihr Schick, sal ruhig zu erwarten. Un den Mäcen können Sie nach Gelegenheit schreiben, aber sobrio et caute, mehr Galanterien als Realien, keine kacta, sondern sentimens.

Ich lefe jest jum erstenmale in meinem Leben ben Birgil, und mit vielem Geschmad. Ich bin im funften Buche ber Aeneibe.

Den letten April habe ich Kant bedicirt, Uebermorgen kommen bie religiösen Gespräche bes Prof. Wegelin — ein Vorläuser ber Göttingischen homiletik, die ich gerne mit Rachbruck recensiren möchte. Vor dem Voltaire fürchte ich mich, weil Ihre Recension verglichen und etwas umgearbeitet werden muß. Dazu gehört Zeit und Lust, woran es mir fehlt. Sie

wiffen nicht, wie mir auf ber Belt git Duth ift und wie mir vor allem graut.

Mein Bater befindet fich Gott Lob leiblich beffer, die Sommerluft und Bewegung machen mir hoffnung zu feiner volligen Bieberberftele lung, fo viel es die Jahre erlauben. Dein Bruber gabrt noch immer auf feinen alten Befen , wie ein verdorbener Wein. Es wird an nichts gebacht, und man hat ein außerordentliches Bertrauen, daß fich alles bon felbft geben wird, unterbeffen ich immer ben Unwachs des Uebels febe und uber die Sicherheit von allen Seiten erstaune. Wohin mein Entschluß geben werbe, weiß ich nicht. Bielleicht laffe ich alles im Stiche, und werbe, mogu ich am wenigsten gemacht bin - ein Ebentheurer. Periissem, nisi periissem, hoffe ich auch noch einmal fagen zu fonnen.

Dr. Fadeville besacht mich bisweilen und ich liebe diesen kleinen Gascogner seiner Fahige keiten und Reigungen wegen. Diese Woche habe ich das Englische mit ein Paar guten Freunden angefangen. Antworten Sie ja hrn. Laufon selbst. Gratuliren Sie sich, daß Sie einen Rebenbuhler an einem Freunde sinden, und beklagen Sie Ihr beiderseitig Schicksal, — ben glücklichen Schäfer am meisten, weil die Eroberung kein Triumph werden wird.

237. Un 3. G. Linbnet, nach Riga. Ronigeberg, ben 9. Mai 1764.

Berglich geliebtefter Freund, Geftern befuch. te mich br. Mag. Siebert, ber Ihren Brief erhalten hat, nichts zu verfaumen verfpricht, und Sie auch bittet, ruhig ju fenn. Sie reden von Reinden, und machen fich vielleicht baburch welche. Gefest, bag ber Orben auch wirklich Ihnen fo entgegen mare, als Ihre bypothetifche Ginbildungefraft Gie überredet, fo fchicft es fich weber fur Gie, fich bieß merfen ju laffen, noch gewinnen Sie bas geringfte dadurch. Seben Sie also Ihre eigene Indis. cretion fur den einzigen Feind an, ber Ihrer Sache ichaben fann. Un Ihrer Stelle wurde ich es nicht der Dube werth halten, an bergleichen Dinge ju benfen und mich baben aufguhalten. Der Welt Reindschaft ift Gottes Kreundschaft. Wer fich an letterer begnugt, befummert fich um jene nicht, die ohnedies Aprilwetter ift und uns mehr Calendermachen als Bandeln lehrt.

Mein Bater hat diese Woche ben Unfang gemacht, die Sabstube dem Better Ruppenau ju übergeben, und ich bin reisesertig, je eher je lieber! Hrn. Kanter habe ich dies gestern auch gemelbet, und ich hoffe, unser Freund Lauson wird das Werk übernehmen und forestehen. Meine Abreise möchte wohl zu Schiff

Samann's Schriften III. Th. 15 tes by Google

geschehen und lieber nach Stettin als nach Danzig. Wie weit, und wie lange, und wo-hin? weiß der liebe Gott. Gewinne ich nichts mehr, als die Wiederherstellung meiner Gestundheit, so erhält man doch auch mit der Erfahrung reifere Einsicht von sich selbst und von dem Wechsel menschlicher Dinge. Rach traurigen Schäßen ein rühmlicher Geiß! — Scheffner ist unterwegs und ich vermache Ihen hier einen Freund an herder. Wenigstens noch Ein Lebewohl vor meiner Abreise.

135. An 3. G. Eindner, nach Rigd. Ronigsberg, ben 16. Mai 1764.

Herzlich geliebtester Freund, Morgen bor acht Lagen ist der Hr. Fiscal angesommen. Wenn ich seiner Ankunft auch nichts mehr zu verdanken habe, so ist die Wohlthat, der Zeitungen überhoben zu senn, wichtig genug in meinen Augen, um ihm dafür zu danken. Ich habe ohnedieß nichts anderes zu thun, als ihn abzuwarten, und niemand kann zwen Herren zugleich dienen. Hr. Lauson ist sest Uebernehmer und ich scheine ihm einen eben so großen Gefallen gethan zu haben, als er mir. Es gehe nun wie es gehe. Aus meinem Vorsasse, wenn ich so sagen darf, nach Warschau zu gehen, und einen Umweg zu meiner Bestimmung zu nehmen, möchte wohl kaum etwas

werden. Unterbeffen, wer kann alle mogliche Falle abfehen? und ein unentschloffener Mensch muß auf alles gefaßt fenn.

Die akademischen Preis und Wettschriften sur la nature, les espèces et les degrés de l'évidence sind angekommen und ich habe sie heute geendigt. Mendelssohn's Schrift ist unsstreitig am besten ausgearbeitet, und Rant's seine hat den Vorzug verdient, nach der ersten für die beste gehalten zu werden. Ich habe keinen Wagen, selbige zu prüsen; in beiden herrscht eine ähnliche Jünston; dergleichen Dinsge aber in einem Quartblatte auszudecken, zu solchen Thorheiten habe ich keine Lust mehr. Mein lieber Derder mag diese Sammlung restenstren wenn, er will.

Gemuths und Leibes Schwäche machen mich untuchtig, weiter zu schreiben. Grußen Sie hinz tausendmal. Mein Vater empfiehlt fich Ihnen. Nicht ein kaut von Ihrer Sache. Wir haben hier eine traurige Epoche von lauter Contributionen vor uns, wo es heißt: Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend!

139. Un J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 30. Dat 1764.

Berglich geliebtefter Freund, Dieß ist Gott Lob der lette, ben Sie von bier erhalten.

Dr. Hartknoch wird Ihnen einige Rachricken mitgetheilt haben, die Sie beunruhigen werden. Temporisiren Sie. Die gegenwärtige Zeit ist sehr fritisch. Deffentliche Angelegenheiten lassen jest wenig Zeit übrig zu Privatund Schulverfügungen. Ich zweiste, daß man mit der Professur der Poesse eilen wird. Lassen Sie daher den Muth nicht sinken, und fahren Sie fort, sich leidend und ruhig zu verhalten.

Auf die Boche gehe ich, will's Gott, mit Schiffer Bon nach Lubeck ab. Ich habe auf wanzig Monate Erlaubniß genommen von der Regierung, und ben vielen Schwierigkeiten unvermuthet eine unbedingte Ausfertigung meines Reisepaffes erhalten. Ein neuer Period fängt fich nun fur mich an. Gott helfe weiter.

Runftig mehr. Vale! Gute Nacht bis jum guten Morgen unter einem beffern hime melsstriche.

## Rleine Auffätze.

1764.

## Ronigsberg. Beitung vom 3ten Febr. 1764.

Ronigsberg.

"So fag ers ja bem Klugen nicht, "Denn fonst errathen sie, woran es ihm gebricht, "Und heißen ihn die Zeitung lesen."

Bielleicht fällt ben gegenwärtiger Ankundigung einigen Lefern Diefer Befdluß bon der Gellert. schen Erzählung best jungen Gelehrten ein. Die Zeitungen mochten gleichwohl mit ben gelobten Werken der alten und neuesten homere ein ähnliches Schickfal haben; weil zum hinlanglis den Berftande berjenigen Nachrichten, womit das Publicum wochentlich abgespei fet wird, menigftens eine allgemeine Charte mancherlen bis ftorifder, phofischer und technischer Renntniffe, ja oftere eine genaue Einficht auslandischer Sit ten und Gebrauche vorausgefest werden muß. Wenn daher die Unwissenheit heutiges Lages nicht beliebter als die Aufrichtigfeit mare, fo wurde auch ben den meiften Lefern ber Beituns gen die Frage nicht überfluffig fenn, welche fich ber Rammerer und Ochapmeister aus Aethios

pien von senem Unbekannten gefallen ließ, der zu ihm sprach : "Berstehest du auch , was du "liefest?" — —

Brod und Circensische Spiele waren bewährte Hulfsmittel der romischen Staatskunst:
aber auch der Alte der Tage regiert sein Erbtheil dieser bewohnten Erde durch Begebenheiten, welche die sinnlichen Kräfte und durch Mennungen, welche das Ersindungs und Beurtheilungs Vermögen des menschlichen Geschlechts beschäftigen. Begebenheiten und Mennungen sind also nicht nur die Hauptgegenstände unserer Erkenntnis und Reugierde, sondern zugleich Zeichen, durch welche sich der Zeiten Kreislauf unterscheidet.

Weil der Charafter der Personen unfichtbare und sichtbare Eclipsen, merk wurd big, oder auch die Seltenheit der Zufälle, Spiele der Natur und des Gluck, unterhaltend macht; so wurde es nothig scheinen, den popularen Maakstab von der Wichtigkeit der Begebenheiten durch ein philosophisches Ausgenmaaß zu verbessen. Doch vielleicht beruht die Starke der Geschichte eben auf dieser Unbeträchtlichkeit ihres Urstosses, und die Shre eines schöpferischen Geistes auf der Schwierigskeit, ein mustes Chaos leerer Sonnenstäubchen zu einer Welt voll Ordnung, Schönheit und fruchtbarer Wirksamkeit auszubruten. —

Die kunkliche Jusammensehung ber Raber in einer Uhr bringt keine Bewegung, ohne die Schwere eines Gewichts und den Widerstand einer Spannseder, hervor; weil ohne Schwere keine Bewegung, und ohne einen Widerstand, der zwar immer überwunden, aber niemals vernichtet werden muß, kein Mechanismus mögslich ist. Dieses Gewicht, dieser elastische Zwang, diese Seele der Begebenheiten sind Mennungen, und es gehört zum eigentlichen Beruf aller Schriftsteller, (worunter wir Zeitungsschreiber die erste und letzte Stelle verdienen) Mennungen zu behaupten und Mennungen zu widerlegen.

Euch Enclopen! bot der hinkende Bulsean zu Gehülfen seiner Meisterhand auf, einer Meergottin zu dienen und den Schild des Achills zu schmieden, der nicht so ebentheuerlich gewesen senn mag, als dieser rohe Entwurf einer gar zu spissindigen Theorie über das politische und gelehrte Zeitungswesen gerathen ist; benn wer von uns wird zu diesem idealischen Gemälde von Begebenheiten und Meynungen, in ihren Abwechselungen und Bezieshungen, den Grundstein einer platonischen Republik, oder die Morgenröthe des platonischen Jahrs erseben? —

Das Bublicum wird bon ben Abfichten und Rraften bes Berlegers und ber Berfaffer, Die

gegenwärtiges neues Zeitungswerk übernehmen, fich zu gesunderen Begriffen und bescheidneren Erwartungen herunterlassen. Es wird viel Zeit dazu gehören, den Gipfel des Benfalls und Ansehens zu ersteigen, den ein ganzer Phalanx politischer und gelehrter Mercure und Briefiräger bereits durch die Verjährung besit, und noch mehr Geduld, alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, welche eine völlige Einsichtung mancherlen Zufällen in unsern mitter, nächtlichen Gegenden aussehen.

Der porläufigen Nachricht zufolge, die von bem Entwurf unferer Blatter bekannt gemacht worden, wird die politische Salfte Diefer Beitungen in einem fo viel moglich furgen Undjuge bes Denkwurdigften bestehen, mas jeder Posttag liefern wird. Wir zweifeln aber, baß es uns immer gelingen mochte, Die Pofaune bes Gerichts burch eine Queerflote ju erfegen. Man wird fich unterdeffen auf einen Ueberfcuß von Reuigfeiten befleißigen, um den Beitungen unferer Nachbarn feinen fonderlichen Eintrag zu thun; weil ein gemeinschaftlicher und friedfertiger Betteifer bem Sandel und gemeinen Beften ersprießlich, Groll und Reib hingegen ber bauslichen und burgerlichen Gluci. feligfeit nachtheilig find.

Der erfie Artifel eines jeben Stude wird ben Wiffenschaften gewidmet fenn, und nicht

nur gelehrte Nachrichten überhaupt und Berichte von neuen Büchern, sondern auch bisweilen Originalversuche in sich halten. Man
wird daben kein Bedenken tragen zu schneiden,
was andere gearbeitet haben, und die Arbeiten
answärtiger Aunstrichter mit Wahl und Genugthung sich zuzueignen wissen. Besonders
aber erbittet und verspricht man sich den milden Bentrag der hiesigen und benachbarten
Gelehrten, welche so geneigt sehn werden, ihre Zuschriften an den Verleger zu stellen.

Auf Mufter bes Gefdmade wollen wir feine Anfpruche machen, weil wir felbigen als ein Regale bes Sofes und eines milden Simmels anfeben, an beffen Einfluffen nur die fleinften und ausgesuchteften Gesellschaften Theil nehmen fonnen; bafur wird eine gemeinnuti. ge Eultur unfere Bobene und bes einheimi. ichen Genies die Sauptsache und das Biel un. ferer Bemuhungen fenn. Wir hoffen baber durch eine Mannigfaltigfeit ber Materien fo. wohl als ber Denfungs . und Schreibart, ei. ner Menge pon Lefern gefällig ju werben. Wenn einige unferer Blatter eine Chrenftelle auf ben Rachttifden unfers Frauenzimmers fich erwer. ben möchten, fo werden wir über diefen fcmeiwelhaften Borgug nicht vergeffen, une auch um Die Aufmerksamfeit bes gandmanns und Sande wertere ju bewerben.

## Ronigeberg. Beitung bom Toten Febr. 1764-

## Ronigsberg,

Da ein beträchtlicher Theil des Bublici feit einem Monat ein gewißes Ebentheuer einiger Aufmerksamkeit gewurdiget hat, so halten wie es gleichfalls unfern Berbindlichkeiten gemaß, mit einer Rachricht bavon unfere Lefer ju unterhalten. Die Ochwachheiten bes Bobels erfirecten fich von den Marktplagen der Magde bis ju den Sofen ber Furften, und alle bieienigen Thorheiten, welche eigentlich ben gemeinen Mann unterscheiden, bertheilen fich burch alle Stande ber Gefellichaft. Bu einer. fehr vielseitigen Beobachtung diefer Gleichformigfeit unter entgegengefetten Bormurfen und Urtheilen, hat die Erscheinung des neuen Diogenes Unlaß gegeben, ber bas Lacherliche, Unanftandige, Ausschweifende feiner Lebensart mit einigen Reigenblattern aus ber beiligen Schrift ju bemanteln fucht und ben Edelnamen des Ziegenprobeten erhalten bat. Diefes Schausiud der menschlichen Natur murde allhier den Igten Januar aus dem Umte Aleren eingebracht, wo er fich in dem Litthaufchen fogenannten Baumwalde eine Zeit lang aufgehalten, bis er von ben Ginfagen bes bafigen Dorfes Pannaugen, ben ber erften ftrengen Ralte bes Winters, aus Mitleiden ge-

zwungen worden, ben ihnen einzufehren. fer ber Bierde eines langen Bartes geht er in nichts als rauben Sellhauten gefleidet, ohne Unterschied ber Sahreszeiten barfuß und mit entblogtem Saupte. Seine Gefellichaft ift ein fleiner Anabe im abnlichem Gewand und Mantel von Rellen, mit nachtem Saupte, Rugen und Armen, (worunter lettere befonders fleifchig und gart find,) eine Beerbe von Schaa. fen und Biegen, von beren Milch er lebt, und ein paar Rube, die feinem gewohnlichen Rubrwerf jum Vorspanne dienen. Milch, Butter und Sonia ift fein einziger Unterhalt. Un ben hohen Kesttagen erlaubt er fich gleichwohl bas Rleisch seiner Beerde ju foften, welches er in Sonig fiedet, und nichts als die rechte Ochulter und Bruft babon genießt, bas übrige aber berschenken, ober nach bren Tagen zu Afche berbrennen foll. Diefer irrende Ritter nennt und schreibt fich mit einer ziemlich leferlichen Sand: Jan Paulikowicz ZDomozyrskich Komarnicki, giebt Brzempl in der Wonwodschaft Lemberg, ju flein Reußen gehorig, fur feinen Geburteort aus, weiß fein über oder unter Sojabriges Alter nicht genau ju bestimmen, giebt bor, einträgliche Guter fieben Deilen von Caminiec in Podolien zu befigen, die er nebft feiner Frau (bie eine Johanna Scroczonffa feyn foll) und zwen erwachsenen Sohnen,

davon ber altefte ohngefahr 30 Jahr alt, in Suffonefi verlaffen, und wegen ihres Ungehorfame nicht fur die feinigen mehr erfennt. Sein jungfter Sohn, ben er mit fich fuhrt, ift damals ben feinem Ausgange bren, und iest acht Sahr alt, heißt Patrick, ein wilber muthiger Bube, ber oftere Ausnahmen von der Diat feines Baters, aber hinter bef. fen Ruden macht, und mit einer Mischung pon . Unverschämtheit und Unschuld jedermann um Schillinge bettelt. Un ber Bermanblung biefer menschlichen Gestalt foll eine Rrantheit fculd fenn, Die diefen Mann vor 7 Jahren überfallen und in einer Unverbaulichfeit ober Magenframpf mit Blutfturzungen bestanden hat. Nachdem er fich, auf ein 20tägiges Saften, geluften laffen, auf Vorstellung ber Geiftlichen und feiner Anverwandten wieder Speifen zu genießen, fen er in ein Recidiv gefale len , ben welcher Gelegenheit er fich bren Erfceinungen ruhmt gehabt ju haben. In ben beiden erften Schwarmerenen will er Chriftum als eine fleine Perfon, ben ber letten aber benfelben in volliger Mannegroße, blutrun. ftig und mit einer hellen Bolfe umgeben, wahrgenommen haben, worauf er fich burch vorgegebenes 4otägiges Fasten ju bem Gelübbe einer ziahrigen Wallfahrt, an beren Bollendung noch zwey Jahre fehlen, einge-

weiht. Das Borfpiel biefes anfferordentlichen Berufs hat ihm aber fo viel Verfolgungen von feiner Familie und Clerifen jugezogen, daß er alles verlaffen und fich nach Warfcau begeben, theils einige Processe baselbst fortzuseben, theils feinen Durft nach Bahrheit ju fattigen. Dafelbst hat er, feiner Sage nach, die erfte Bibel und zwar eine deutsche, von der Gemah. lin des verftorbenen Staatsministers, Grafen bon Brubl, jum Geschent erhalten, worin, nebft einer polnischen Bibel, fein gegenwartiger Bucherichas besteht. Rach einigen Donaten hat er fich aus Warfchau auf Curland gewandt und auch Riga erreicht. Weil ihm aber hier der Durchjug verwehrt worden, ift er guruck gegangen und im verwichenen Berbft unter Begleitung bon 14 Ruben, 20 Schaafen und 46 Biegen, in Preufen angefommen, mofelbft ibn ein Bedienter, ber ibn bisher begleitet, bestohlen und im Stich gelaffen. bem ansehnlichen Gefolge feines Biebes ift bas meifte umgefommen. Die Bartung beffelben, bie Lesung ber beiligen Schrift und Die Berfertigung bolgerner Loffel, ift feine einzige Urbeit, wozu ihm aber die haufigen Besuche mah. rend feines hiefigen Aufenthalts und feiner jebigen Einquartirung in bas unserer Stadt am nachsten liegende Umt Ralthof wenig Beit übrig laffen. Er rebet nichts als polnisch, ber-

fieht und liest gebrochen beutsch, noch weniget lateinisch; und mit feiner Kertigfeit, Die ibm borgelegten Fragen mit biblifden Oprachen ju beantworten, hat es am allerwenigsten zu bedenten. Seine Unwiffenheit, Die er vorgiebt, fceint in einigen gallen fehr zwendentig und fein Kanatismus eben fo mittelmäßig ju fenn. - - Man fieht aber auch hieraus, daß bet große Saufe, der nichts befferes, als betrogen fenn will, den guten Willen ihn ju betrugen, Der fabigsten Geschicklichkeit bagu vorzieht. --Bie viel ein vorfablicher Betrug ober aufallie ger Wahnwis an diefer Maskerade Theil neb. men; wie weit das Benfpiel eines folden In-Dividui der burgerlichen Ordnung nachtheilig ober portheilhaft merden, und durch melde Bulfe. mittel ber Gerechtigfeit ober bes Mitleibens ben bergleichen aufferordentlichen Kallen fich bie Liebe bes gemeinen Wefens sowohl als bes Rachsten geschaftig erweisen tonne, laft fic noch nicht entscheiben. - "Ich bin ein Mensch und giebe mir jebes menfchliche Schicffal als "mein eigenes ju Bergen."- Dieß fprach ein romischer Schauspieler, und das Bolt, das ibn horte, verstand ihn und flatschte ihm den alle gemeinsten Benfall ju. Mit diefer Unwendung auf fich felbft, wird jede Reugierde gur Beis. heit, Sparta's trunfner Sclav ber Sitten. lebrer ihrer Jugend, und Saul ein Dro.

Digitized by GOOP be t. —

bbet. — Deiliger Jan Pawlifowick! bore auf. durch beinen Wandel wie der Comet, die Beltburger ju erleuchten, über die Genügfamfeit der menschlichen Ratur, - über die Ginfalt des Alterthums, - über bie Allmacht ber Gewohnheit und Leidenschaften - über die Gaufelen ber Sinne und Einbildungsfraft - über ben eiteln Borwis, Chriftum in ber Buften und in ben Rammern zu fuchen uber ben einträglichen Migbrauch ber Bernunft und Offenbarung, über den geiftlichen Abnenftolz auf den Ruhm eines erzbaterlichen Aberglaubene ohne feine Werfe, und ben geiftlichen Sandwerksftolz auf das Berdienst herculischer Thas ten des Unglaubens u. f. w. Gonne Bofewiche tern ihr Glud, und Geden die Runft, in famtenen Rleidern mit dem Gefpenft der Wahrheit und dem blauen Dunft ber Grofmuth Sofe gu taufchen und gand und Leute gu verderben; aber hinter ber garve eines Phantaften und in ber Geftalt eines Miffethaters, unter Rreux und Ochmach, bient ber Weise bem Staate und Baterlande.

> Ronigsberg, Beitung bom 13ten Febr. 1764. Amft erb am.

Da la Nature par Robinet. Tome Second. 1763. groß Octav. Seiten 443. In dem ersten Bande dieses Werfes sind schon 1761. vier Cheis hamann's Schriften III, Ah.

le herausgekommen, auf welche jest ber funfte folgt, ber ben zweiten Band ausmacht, und zu einer Erlauterung bes britten Sauptfude im erften Theile bienen foll, worin ein Gleichgewicht bes Guten und Bofen in ber Ratur erhartet murde. Der Inhalt des gegenwartigen aber handelt von dem Urheber ber Ratur und feinen Eigenschaften. Wir fonnen Den Geift unfere Ochriftstellere nicht furger und aufrichtiger ale mit feiner eigenen Schlußfolge mittheilen. Quelque chose a été faite; donc quelque autre chose n'a pas été faite, donc celle-ci a fait l'autre. C'est à quoi on devroit réduire la Theologie naturelle. , Etwas ift ges macht: folglich ift ein Etwas, bas nicht gemacht ift; folglich hat biefes Etwas jenes Et was gemacht." Auf ein quelque chose beruht ber gange Rachbruck biefer nenen Gottesgelehrtheit, und die Erflarung bes Schopfers auf ein Etwas, bas, ohne felbft gemacht ju fenn, Etwas gemacht hat. In biefem erhabenen Begriffe eines Etwas findet Berr Robinet theils Bewegungsgrunde ber tiefften Unbetung, theile ben verdienflichen Beruf ju einer febr metaphyfifchen Bilderfturmeren; weil namlich alle Eigenschaften, bie man Gott gueignet , burch eine ungeschickte Unglogie veranlaßt werden, und entweder auf finnliche Erfceinungen, oder willführliche Abstractionen,

bie fich felbit aufheben, enblich hinauslaufen. Dierin befteht der gefährliche und bem Denfcen angeborne Unthropomorphismus, burch ben bloße Berneinungen forperlicher Eigenschaften jum Charafter ber Gottheit erbichtet, und fitte liche Zugenden, bie boch auf bie Beburfniffe ber menfclichen Ratur und Gefellichaft eingefdranft und bem hochften Befen eben fo une anftandig als unfere Gliebmaßen find, in ein foloffisches Berhaltniß gebracht und bergottert worden. Bu einem Schauspiele und Schlachtfelbe biefer geiftlichen Abgotteren ift biefe Korts fegung bes Berrn Robinet bestimmt, ber id icon im isten Sabre feines Alters ein philofophischer Birftern erfter Große mar, jest aber die Rrucken eines Locke und Roußeau zu feinen Stelzen und Waffen macht. - Raft eben fo unvermuthet, als die Beltibeisheit aus einer allgemeinen Biffenschaft bes Doglichen ju eis ner allgemeinen Unwiffenheit bes Wirklichen auszuarten anfängt, faft eben fo unbermuthet werden bie Lefer aus einem Gregarten fpigfine. biger Untersuchungen bes Unenblichen in bas Bimmer bes Autore berfest, und haben bafelbft bie Chre, dem Befuch eines Detaphofiters bensumobnen. — Auf einem fo bornigen, aber auch mit Blumen bestreuten Umwege vieler unni-Ben Fragen und Antworten, fahrt ber Berfaffer , unter abwechfelnbem Glude, fort, fich

felbft ju überzeugen, bag es eine gafferung und Widerspruch, wenigstens eine Thorheit und Borurtheil fen , bon Gott ju fagen : baß er benfe, handle, weife, gutig und heilig fen. Weil diefer philosophische Bann nun die gange menschliche Sprace unheilig macht, und man ganglich verzweifeln muß, ein unentweihtes Benwort barin ju finden, bas bem Ramen Gottes mit gutem Gemiffen jur Seite fieben fann : fo blieb nichts als bas emphatische und eben fo unschuldige Grundwort Etwas übrig, worin nach dem fandhaften Befenntnig bes Berrn Robinet die gange Rulle der Gottheit, wie in einer tauben Ruffcale, verborgen liegt. Daß in den neun und achtzig Sauptflucken diefes Theils nichts nachtheiliges gegen bas Unseben ber beiligen Schrift enthalten fen, wird noch in einem fleinen Unhange bon gehn Abfaben, worunter ein feltsames Gemalbe bom Gott ber Juben , obenein bewiefen. Die Befcheibenheit bes Berfaffers, fich nichts von bem Gott der Christen verlauten zu laffen, gehört jum boben Gefchmack bes erleuchteten Sabrhunderts, wo die Berleugnung des driftichen Mamens eine Bedingung ift, ohne bie man ju dem Titel eines Beltweisen feine Unfpruche magen barf. Daber wird es ben bosbafteften und anvernunftigften Ochriftftellern immer leich. ter, burch ein eitles Dichts bas Anblicum au

bezanbern, ohne in ihrer Abschenlichkeit erfannt zu werden. Da herr Robinet sich so
viel Muhe gegeben hat, von Gott auf das
Zuverläßigste sagen zu können, daß er Etwas
sen: so schmeicheln wir uns, daß ihm die Aus,
arbeitung der übrigen dren Theile, zu welchen
er uns hoffnung macht, desto leichter sallen
wird, um aus diesem Etwas alles zu machen,
was einem wißigen Schwäßer nur träumen
kann. In seinem sechsten Theile verspricht
man sich den neuesten Beweis von dem wichtigen Lehrsaß: Daß ein Etwas dem andern
Etwas, der Dauer und dem Raume nach,
pollsommen ähnlich sey.

Ronigeberg. Beitung vom 27ten Febr. 1764. Rrantfutt und Leipzig.

"Die Geschichte eines jungen herrn, von ihm selbst aufgezeichnet. Aus dem Englischen 1763. S. 340. in 8." Das Geständniß begangener Thorheiten ist über die Schwachheit, sie zu vertheidigen, so erhaben, und die Ohrenbeichte und die Airchenbuße hat ein so feines und edles Bergnügen zum hinterhalt, daß der Berfasser sich wundert, warum so wenige junge herrn fähig sind, dieser unerkannten Bohlust eine armselige, unverständige, falsche Eigenliebe aufzuopfern. Der held seines Rosmans kündigt sich als einen Gecken von sehr

feltenen und guten Eigenschaften an. Beil ibm einige Bersuche ben einer alten Dubme und mehreren Perfonen gegludt haben, fo bermacht er bas Bebeimniß diefer Erfahrungen mit vie-Ier Prengebigfeit feinen Muthefreunden, Die nicht unterlaffen merben, ibn ju lefen, ju überfegen und nachzughmen. Das Geheimniß felbft besteht in der herzhaftigfeit einer übermutbie gen und tropigen Dine, womit man bie la. derlichen Seiten und lafterhafteften Ausschweifungen feines Charafters nicht nur feben lagt, fondern gar ausframt. Am Anfange und benm Ende diefer Ergahlung, Die in 3 Bucher getheilt ift, erscheint die liebenswerthe und une ergrundliche Balfte bes menschlichen Geschlechts in der Gestalt eines unschuldigen Engels, durch beffen Berschwindung aber ber junge herr viel Beit gewinnt, die saubersten Gemalde burch Rigel in Brrthumer verführten Sleifches ju bollenden. Unter allen Blendwerfen eines fchimmernden Bibes, ift feiner gefährlich und wahrscheinlich genug, gemiffenhafte und schamhafte lefer an der Erkenntniß diefer Bahrheit ju hindern : "daß der moralische Geschmack, "womit fich unfer Jahrhundert troftet, "eben fo erdichtetes Berdienst fen, als bie "Aufrichtigfeit in Diefer Geschichte eines jun-"gen Deren von ihm felbft aufgezeichnet."

Ronigeberg. Beitung vom 16ten Darg 1764.

## Berlin.

Runfgehn Banbden bon ben Briefen bie menefte Litteratur betreffend, baben nicht nur das Berdienst ber noch unerfannten Runftrichter, fondern auch den Ramen bes Beren Nicolai, ihres Berlegers, berühmt gemacht. Ohne an ber im Reiche ber Gelehr. famfeit einreißenden Unarchie und Bigot terie einigen Untheil ju nehmen, begnugen wir uns gegenwartig, ben Inhalt bes XVIten Theile, ber in eilf Briefen bas erfte Biertel bes verfloffenen Jahres nachholt, mit mogliche fter Rurge und Zufriedenheit anzuzeigen. Die beiden erften Briefe diefes Theils enthalten einen Auszug bom Journal étranger bes 1760. und folgenden Jahres. Der 257fte Brief betrifft die Abhandlungen der Duisburgischen Gefellicaft. Im 258ften Briefe theilen die Runftrichter ein treuherziges Ochreiben bes herrn Geheimenraths von Moser an ihren socratifchen Jungling, Alcibiades, ben Ungerathenen mit. Im 259 und 260 Briefe ift nur von hirtenbriefen und Schulhandlungen bie Rede; in den zwen folgenden aber werden aus gewiffen Bergleichungen der europdischen und affatischen Regierungen einige Gepanten angeführt, die jum Entwurf eines un ter bofften Lebr.

gebaubes von ben Strafen Unlaß geben. Mus ber Rachschrift des 262ften Briefes fentlehnen wir folgende Nachrichten, die ju den vier Preis. fragen der patriotischen Gefellichaft in Bern gehoren. Weil feine von ben Wettschriften gefront ju werden verdient hat, wird ju Rechtfertigung Diefer Strenge ein Ausjug ber eingefandten Abhandlungen von ber Gefellichaft in dem erften Theil ihrer Berfuche befannt gemacht, ber Preis hingegen von 20 Ducaten bem Berfaffer ber Unterredungen bes Phocion angeboten werden, wenn berfelbe feinen Ramen angeben will. Die Gefellschaft hat wieberum eine gleiche Summe ausgesest, und überlaft es ber Willfuhr eines jeden, über dieje. nige Preismaterie ju schreiben, die ihm die wichtigste und angenehmfte ju fenn fcheint. Sie wiederholt baber die bren erften Fragen bes borigen Jahres und hangt felbigen noch folgenbe an , die einen allgemeinen Gegenftand baben :

4) Wie konnen die Wahrheiten der Philos fophie jum Besten des Volkes allgemeiner und nüglicher werden? 5) Wie kann der Eifer für das gemeine Beste, den man zu den ersten Zeisten fast in jeder Republik wahrnimmt, unterhalten oder wider aufgeweckt werden? 6) Welches ware das beste Verhalten driftlicher Kurssten gegen die in ihrem Lande angesessen Iu-

ben? 7) Die Gesetlschaft verlangt einen Unaterricht in der Sittenlehre für Linder von zehn zu fünfzehn Jahren. Die Preisschriften musasen fün franko unter der Addresse der typographiaschen Gesellschaft zu Bern einlaugen. Auch wird der Berfasser der Preisschrift mit dem Denkspruche Prodesse ersucht, sich durch eben diesen Weg zu eröffnen. Im 263 und 254sten Brief beurtheilt man des herrn Llog Ridicula litteraria, und übersett etwas daraus. Der letzte 365ste Brief fündigt des herrn Winstellman Gendschreiben über die herculanischen Entdeckungen an. Wit einem merkwürdigen Cabinetstück dieses gelehrtesten Virtuosen unser zer Zeit endiget sich der Theil.

Königeberg. Beitung vom 3oten Marg 1764, Ronigeberg unb Leipzig.

J. D. Partungs Erben und J. D. Zeischaben pranumerationsweise verlegt: "Bernunft. "und schriftmäßige Gedanken von den Lebens. "pflichten der Christen, entworfen von Daniel "Heinrich Arnoldt, der heiligen Schrift Doc. "tor und Prof. Theol. ordin. auf der Univer. "sität zu Königsberg in Preussen. 1764. S. 655. in 44 Der Herr Consistorialrath und zweiter Hosprediger hat gegenwärtigen Entwurfin IV. Theile gefaßt, worunter der I. von den gestlichen Gesegen, als dem Besimmungs.

grunde menschlicher Sandlungen fatt einer Einleitung zu den übrigen dient, in welchen II. Die Pflichten eines Chriften gegen Gott, III. gegen fich felbft und IV. gegen ben Rachften mit Bundigfeit ausgelegt und bewiesen werben. In der Borrede giebt uns der Berfaffer eine furge Geschichte feines Werfs, woraus man erfieht, bag die Anlage eigentlich jum Beften folder Chriften eingerichtet worden welche Buhorer find, um Candidaten des beis ligen Ministerii ju merden, und ben benen man fualich die Elemente der Wolfischen Beltweis. heit voraussegen fann. Beil Demuth und Sanftmuth unter Die erften Pflichten bes Chriffenthums gehoren, fo übergiebt ber Berr Doctor feine philosophischtheologischen Borlefungen über die driftliche Sittenlehre bem Bublico mit einem gureichenden Grunde, ber ieden Runftrichter eben fo fehr fur die Beicheidenheit als fur die Berdienfte des Berfaffere einnehmen muß. "Benn aber in bie-"fer Unvollfommenheit," fagt der Befdluß der Borrede, "doch nichts vollkommenes zu er-"warten, mein 3med auch nicht ift, die ge-Alebrte Belt und die Rirche Chrifti mit einem "unenthehrlichen Buche ju beschenken, fo ba-"be ich bennoch bas, mas ich ju Papier ge-"bracht, dem Druck hiemit überlaffen wollen; mumalen ich baburd Gelegenheit ju gewinnen

"hoffe, jur anhaltenben Ausbefferung meiner Arbeit mir die Urtheile berer ju Ruge ju ma. "den, benen biefe Blatter in die Bande fom. "men werden," Gefett, baß wir unfern Le. fern mehr Muth und Muße als bem gandpfle. ger Felix gutrauen tonnten, bon ber Gereche tiafeit, bon ber Reuschheit und dem zufunfti. gen Gerichte reden gu horen, fo ift es uns gleichwohl nicht moglich, ein lehrgebaude gu entfalten, bas aus 1926 SS. besteht, fich auf Soluffe und Sprache, und vornehmlich auf einen Busammenhang grundet, der befto ffren. ger ju fenn pflegt, je willführlicher er ift. Um Die Gerechtigfeit eines Zeitungeschreibers boch einigermaßen ju erfullen, wurde uns eine Unbiegfamfeit ber Denkungbart am wenigften binbern, einem ber größten Lehrer unferer Rirche und hohen Schule die Riemen feiner Schuhe aufzulofen. Bir wollen uns unterbeffen mit einigen Einfallen behelfen, ohne uns um bas Benwort in befummern, womit man ihre Boblbedachtigfeit oder Frenheit umschreiben wird. — Der Glaube an Ginen Gott und Gi. nen Mann \* icheint ben Unterschied gwischen Beuer und Baffer, Schrift und Bernunft, Licht und Finfterniß, Matur und Gnade nicht auf. aubeben , fondern vielmehr alle Ericheinungen

<sup>\*</sup> Apostelgefch, XVII, 31,

fowohl bes Wiberfpruches, als feibft ber Feinbe. fchaft ju befestigen und finnlich ju machen. -Was aber ruhmen fich die Theologen der Schrift, und mas haben fie fur Bortheils hierin bor ben Juden, benen auch bas anvertrauet war, was Gott geredet hat? An diefem Schluffel der Erfenntniß fehlte est ben bitterften Biderfachern Christi nicht, und Paulus giebt feinen Landsleuten ein gutes Beugniß ihres Gifers für Gottes Chre und für bas Gefet der Gerechtigfeit. In ber Runft, fchriftmagig ju benfen, bleiben die Rabbinen unftreitig die Deifer unferer Gottesgelehrten; aber es fieht geschrieben und ift erfult, "daß eben diefer ibr "Tifch ihnen jum Strict, jur Bergeltung und "ju einer Falle werden mußte" - \* Roch eite ler ift ber Ruhm an ber Bernunft, je weniger unfere Philosophen fich befleißigen, in den Berfen und moralifchen Discurfen ber Gries. chen und Romer bas Recht ber Ratur auszufundschaften. Man murbe an ber Unfterblichfeit und Berrlichfeit feiner Bernunft farfer zweifeln, wenn man fich jemals erinnerte, in academifchen Jahren felbft gefungen ober fingen gehort ju haben : Ceciderunt in profunbum summus Ariftoteles. - Dbne uns ben bem Malteserorden \*\* aufzuhalten, ber ben Frene

<sup>\*</sup> Rom. XI, 9. \*\* Apostelgesch. XXVIII, 4.6.

beren von Bolf balb jum Atheisten verfeberte, bald jum Orthodoren erhöhte, hat die Mode ibereits feine besten Lehrsage in alte Schläuche verwandelt, gegen welche die evan. gelifche Bahrheit, die hoher ift denn alle Bernunft und die Spperbel aller Erkenntnif ben bem milben Geschmad ihres Alterthums niemals die Starfe des neuen Moftes verleug. nen wird. Ueberhaupt ift die Religion burch Die Wechselbank der Bernunft mehr entweiht als erbaut worden, und ber Bucher, ben man burch Umfegung ber Borter getrieben, aus denen jedermann ohne einen hocuspocus t nicht mehr Verftand giehen fann, als er fich im Stande findet einzulegen, bereichert zwat Die Taubenkramer, aber auf Roffen bes Geiftes, welches ber Berrift. - Auch hat bet Begriff des bochften Wefens bie Beltweifen in Grithumer und Borurtheile verleitet, melche fo fraftig und verderblich find als die Bore fellungen, die fich die Juden unter dem Bilde eines Monarchen von dem Meffias machten. Ach bin ein Wurm und fein Mensch": biefe Empfindungen bes gefronten Pfalmiften fceinen die einzigen Wegweifer ju fenn, um ben gesuchten Begriff bon einer Majeftat ber Eris fteng ju erreichen. Die Rennzeichen ber Offen-

<sup>+</sup> Hoc est corpus meum.

barung follten baber nicht mit bem Typo eines metaphyfischen Delgoben, sondern mit fundlich großen Geheimniße eines Rleisch geworbenen Wortes verglichen werben, und eine Erflarung ber driftlichen Sitten lebre nicht bie Sittlichkeit ber Banblungen, fondern bie Beiligfeit bes Lebens jum Gegenftande baben; weil ben aller Artigfeit bes Wohlstanbes noch lange keine Liebe ber Tugend, und ben Diefer weit weniger Die Biebergeburt und nieue Creatur vorausgefest werben fann. Eben bie Grunde, Die einem aufrichtigen Menfchen manche Ausnahmen bon ben Pflichten ber Bofichfeit auflegen, geben hinreichend zu berfteben, warum jebet Beilie de ein Gunber fenn muß, und bag Daulus bie Wahrheit in Christo schrieb und nicht log , wenn er bon fich befennt: "unter welchen ich "ber vornehmfie bin." Die Sittlichfeit ber Sanblunden icheint baber eber ein Dadkftab ber Werkbeiligkeit, als eines mit Christo in Gott verborgenen Lebens ju fenn. In ber Rachfolge Belu, ber burch Leiben Geborfam fernte und vollkommen geworben, besteht bie Kulle aller Tugend, welche gegenwartige und jufunftige Verheißungen hat. "Er ward un-"ter bie Uebelthater gerechnet" und biefes Urtheil ber Weisheit gerechtfertigt und vollzogen burch Sittenrichter und Schriftgelehrte, bie fich

fein Gewiffen barans machten, bas Rrenzige! ju rufen über einen Freffer und Beinfaufer, Berführer bes Bolfs und Gottesläfferer -Seht, welch ein Menfch! Seht, Chriften! bas ift euer Saupt. - Sein und feiner Borte schämt-fich ein philosophisch-politisches Weltalter; denn das Wort bom Kreuz ift eine Thorheit; ja ein Stein des Anftopes ift ber Edftein bes drifflichen Lehrgebaubes, ein Tararippus der Laufbahn, die uns verordnet ift. - - In jener Bolte, Die ench umgiebt, ift Stephanus mein Beuge, aus beffen Dunbe man gafterworte wider die Moral und Dog. matif gehört hatte! - und unter allen Daga. renern, die den gangen Beltfreis rebellifch \* gemacht haben, fennt Uthen fein Unfraut, Tertullus feine Beft, noch ber theure Befus einen rafenben Schulfuche, ber mit Daulo in Bergleichung fam, mit Baulo bem Junglinge, ju beffen Buffen bes beiligen Stephani Runftrichter ihre Rleiber nieberlegten. - Anftatt alfo bie Schmach Chrifti und das Aergerniß seiner Rachfolge auf fich zu neb. meu, sucht man bas Rreuz zu vernichten, weil es ein leichtes ift, die Bernunft in einen Engel des Lichts und in einen Apostel ber Gereche tigfeit ju verstellen; bem Rleische angenehmer, flug in Christo, als ein Rare um Christus wib

<sup>\*</sup> Apostelgesch. XVII, 6.

len in fent, und weil ber naturliche Denich fich gern burch vernunftige Reben \* und veri gebliche Borte \*\* betrugen, aber fbmer übers gengen lagt , einer geiftlichen Erfenntniß uns fabig ju fenn. † Dennft bu nicht, ,, fagt un-"fer Rirchenvater Luther" in feiner Borrede gur Offenbarung "die Beiden haben auch die "Chriften fur muthwillige, lofe, gantifche Leuste gehalten ; weil feine Bernunft ; wenn fie saleich alle Brillen auffett, fie ertennen fann. "Der Teufel kann fie wohl zudeden mit Aergerniffen und Rotten ; fo fann fie auch Gott mit Gebrechen und allerlen Mangel verbergen, daß es ber Bernunft und Ratur uns "moalich ift, die Chriftenheit ju erfennen, fon= "bern fällt babin und argert fich an ihr s beift bas driftliche Rirde, welches boch ibi ,re årgften Seinde find, und wiederum beißt "bas verbammte Reger, bie boch bie rechte oriffliche Rirche find. Es ift ein Chrift auch "wohl fich felbst verborgen , daß er feine Deipligfeit und Lugend nicht fiehet, fondern eitel "Untugend und Unheiligfeit fieht er an fich: "Rurg, unfere Beiligkeit ift im himmel, ba "Chriftus ift, und nicht in der Belt bor ben "Augen, wie eini Rram auf dem Markte." ---Der

<sup>\*</sup> Colof. 11, 4. \*\* Cobef. V, 6. + 1. Cor. II,14.

Det gewöhnlichen Schlußfigur, die in gelehreten Zeitungen oft mit Nuhen gebraucht wird, und den Rupferstecher oder Papiermuller trifft, ziehen wir ben gegenwärtigem Werke, ( das den Käufern ohnedieß nicht höher als den Pränumeranten zu siehen kommt,) die nühlichere Anzeige eines Berzeichnisses vieler gründlichen Schrifterklärungen und eines Registers der merkwürdigken Sachen vor, deren Inhalt und Bortrag keinem gutgesinnten Mitbürger weder gleichgültig noch fruchtlos sehn kann; "den Unszeinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, "sondern unrein ist beide ihr Sinn und Ges, "wissen."

Ronigeberg. Beitung vom ichten April 1764.

Frankfurt und Leipzig.

Ben J. G. Garbe ist herausgekommen : "Johann David Michaelis Erklärung des "Briefes an die Hebraer. Zweiter Theil 1764." S. 411. in 4to (mit dem ersten Theil zusammengerechnet.) Gegenwärtige lette Hälfte die ser gelehrtesten und neuesten Erklärung fängt sich mit Cap. IV, 14. an. Wir wollen eine kurze Anzeige einiger merkwürdigen Stellen thun, so wie selbige unserm Auge und Serbächnis ben einer wiederholten Ueberlaufung aufstoßen werden. B. 16 erklärt der herr Hofrath den Thron der Gnaden aus der Damann's Schriften III, Ih.

Juden bilblichen Art ju reben, welche Gott einen boppelten Thron jugefdrieben; ben Thron bes Gerichts, wenn er fraft, und ber Gnabe, wenn er vergiebt. Cap .V. 4. 5. 6. werden alfo paraphrafirt : "die Gefete Dofis "maren auf bas Briefterthum febr eifersuchtig. "und erlaubten niemanden, fich diefer Burde "obne einen ausbrudlichen Beruf Gottes an-Jumagen. Durch eine folche gottliche Benen-"nung ward Aharon Priefter, und eben fo bat And auch Chrifius diefe Chre nicht felbft ge-"nommen, fonbern eben ber Gott, ber ibn in "ben Worten bes zweiten Pfalms: Du bift "mein Sohn - jum Konige und Meffias "eingesett, hat auch ju ihm gefagt: Du bift "ein Briefter -" In ben Unmerfungen rechnet ber herr hofrath ben Schluß von ber Schönheit und Richtigfeit des Ausbrucks auf die gottliche Gingebung ju ben Ochmeideleven, die man ber Schreibart beiliger Manner aus guter Mevnung macht, woben aber bie Sache der Religion ben Unparthenischen, (vornehmlich folden, benen es an einer Gattung eines gewißen innern Sinns und feinern Gebors gang oder jum Theil fehlt) mehrmals verlieren fann. Auf Diesem guten Wege fahrt auch ber Berfaffer fort, die Unmerfung ju wieberholen, daß der Sohn Gottes schlechthin gefest ein toniglicher Amtsname bes Meffias fep. (Eine

Erfindung bes neuen philologischen Geschmads, welche in bem Ofterprogramma bes vorigen Jahres von D. Beilmann weitlauftiger ausgeführt, aber ungleich aufgenommen worden.) wunscht der herr hofrath, daß jemand die Redensart Sage bes Fleifches ben einem Odriftsteller auffande, ber fie Paulo nicht ab. geborgt hatte, und magt, unter einer Unfpielung auf einen Pfalm, die folleptische und etwas harte Ueberfegung : "Gott hat ihn bon ber Burcht erhort" anstatt: Gott hat ibn erbort und bon den Banden der gurcht erlofet. 2. 13. berftebt er unter bem "Wort der Babr-"heit" den Unterricht von dem Gegenbilde ober ber Sache felbit, welche ein Borbild bedeutet, getraut fich aber nicht, diese Bermuthung auf. junehmen, fo lange ihm eine Stelle, wo bie Rebensart abyes dixalervins vorfommt, mangelt. (Bielleicht ließe fich, gleich ben Buntiopeis di-Jaxas, leichter doys dixacooun finden.) Cap. VI, I. wird ein Unterschied gemacht zwischen dem "Un-"fangeunterricht von Christo," oder folden Lehren, auf welche ber Apostel ben ber Befehrung eines Juden jum Chriftenthum bringt, und amifchen den-,,Unfangebuchstaben ber gottlichen "Lehre" im 12ten Bers bes vorigen Capitels, wofelbft nur bie bilbliche Gefchichte und Gefebe Mofis gemennet wurden , wenn man folde bon ihrer Deutung absondert. Der Berr hof-

rath warnt aber mit Paulo Ungeubte fur bie Auslegung der Bilder A. T., weil felbige dem aefabrlich fpielenden Big ein allzufrenes Feld eroffnet, falls fie nicht mit Rurchtfamfeit und Gelehrfamfeit getrieben wird. municht baber nur feinen araften Reinden bes Philo Wis, und ichilt ihn fur einen elenden und unvernunftigen Ochriftsteller, mochte baber gern jedem fein Benleid bezeigen, ber ibn mit Bergnugen lefen fann, ob man ihn gleich aus herrendienft, und weil er bie biblifchen Redensarten erlautern hilft, lefen muß. Bas findet man in feinen Deutungen der mofaifchen Gefete als Zwang und Wortflauberen? Und am Ende find in dunfeln Bildern alltägliche Sate gefagt, bie man ohne Bliber gewußt Weil unterbeffen Paulus die unrichtis gen Auslegungen von des Philo Schlage immer vor Augen gehabt, ob er fie gleich nicht nennt : fo empfiehlt ber Berr hofrath Die Untithefe in Bergleichung beiber Schriftfieller. und bemerkt als ein feiner Renner auch an Bauli Schreibart, daß bie Bahl feiner einzelnen Ausbrucke nicht willfuhrlich , fonbern genau auf einen gewißen Gegenftand gerichtet zu fenn pflege. - Wenn ber Logos, ben Philo ju unserm Furbitter ben Gott macht, unfere eigene Bernunft ift, und er feinen andern gurfprecher nothig findet, fo ift fein Gebante ein

ne Rrucht bes naturlichen Sochmuths, womit fic bas menschliche Berg gegen die geoffenbard te Religion gebardet. Philo will alsdenn fo viel fagen : "Die Burbe unferer Ratur ift "unfer Priefter und Fursprecher ben Gott." Ein Gas, fagt ber Berr Sofrath, an bem manche Philosophen ihre Denkungsart nicht mißkennen werden. - Da auch unfer Schrift. fteller ein großer Feind von Machtsprüchen ift. so macht er artige Unmerfungen darüber, wie bas Bermogen ju zweifeln in Krankheit bes Gemuthe und Unempfindlichkeit gegen die Bahre heit ausschlagen tonne. Seines Ermeffens baher wurde Kurcht und Erstaunen über eine wie ber - ober übernaturliche Ericeinung, bes alle zuleichtsinnigen La Metrie und des allzutief. finnigen Sume Berftand wieder naturlich ma. chen. Der Berfaffer dogmatifirt aber ben diefer Stelle mit einer fo funftlichen Barme, baß der Kaden seiner Gedanken auf einen Wink abbricht, gleich einer flachsenen Ochnur, wenn fie and Reuer reicht. Cap. VI, 4. 5. verftebt ber Berr Sofrath, (weil außer Wetfteins Un. führungen auch in den fibnllinischen Buchern gefunden wird : "burch bas Baffer erleuchtet "werden" unter Erleuchten die Saufe, unter ber himmlischen Gabe bas Danna bes beiligen Abendmable und unter papa die Berheißung bes beiligen Gei

file 8. B. 8. bleibt narugus byyus zwendentig, und wird baher von irgend eines gelehrten Mannes aufmerkfamem Auge noch ein Benfpiel diefer Rebenkart in volligem Busammenhange ober Bedeutung erwartet. Benm 18. und 19. Bers fucht ber . Berfaffer fehr emfig nach einer beiligen Sache, die aus dem Allerheiligften bis in den Borhof hinausgegangen, und überrebet fich und feine Lefer, daß Paulus auf den Edftein giele, ber nicht nur heilig gewefen, fondern auch bas Recht einer Frenftatte gehabt haben foll. Er zieht siesexominn auf ia. wide und bemerft, baf bie Griechen den groß. ten Unfer den heiligen Unfer genannt, auch im Sprichwort barunter bie Buffucht ju Tempeln 2c. verftanden haben. (Der herr hofrath hat es vermuthlich nicht ber Dube werth geachtet, an biejenigen Ausleger ju benfen, . welche ben Unter in einer Rlammer bes Balkens gefunden, der. den Borhang des Allerheis ligsten getragen.) Cap. VIII, 1. wird nichalau als ein Benwort genommen und burch "das "wichtigste, fo Paulus zu bem bisher gefagten "hinzufugen wollen," überfett. In den Unmerfungen biefes Capitels giebt und ber Berfaffer einen Borfchmack feiner funftigen Abhandlung vom Mosaischen Rechte, und halt sich nicht ohne Grund über diejenigen auf, welche ben den mosaischen Einrichtungen und

burgerlichen Gefeten fich eine folche Bollfom. menheit vorftellen, daß fie felbige als Mufter ber Nachahmung wo nicht Obrigfeiten, boch wenigftens ihren Buborern empfehlen. Urim und Thummim außert unfer gelehrte Schriftsteller die Bermuthung , daß es zwen uralte Steine gewesen, mit benen man vielleicht gelooset. Cap. IX, 1. geht i meury auf Bund, und wird nicht mit butte gelefen. Bon ben bren folgenden Berfen theilt ber Berfaffer die feltenften Eingebungen mit, und weil er feine Gelegenheit verfaumt, auf bie Bescheidenheit seiner Gelehrsamkeit sich etwas au gut ju thun, fo halten wir es auch fur feine Sunde, ju zweifeln, daß diefe Lesart feiner Lampe jemals nothig haben wird ans Licht ju fommen. Wir geben übrigens bem Beren Sofrath Recht, bag es nicht fo leicht, als ihm, jedem fo genannten Criticus und entgegengefesten Gottesgelehrten fallen burfte, burch Bertheidigung befannter oder Erdichtung neuer Lesarten Ruhm und Bortheil ju erlangen. Im 10. B. wird 4715 im Neutro genom. men ; "namlich, daß Diemand ins Allerhei-"ligfte geben durfte" B. 11. (und Cap. XIIL, 9. 11.) werben Speise und Trank füglich auf Opfermablzeiten eingeschrankt. 3m 12. B. weiß der Verfasser nicht, mas Paulum bewogen hat, die Borte "nicht von diefer Bauart"

einzuschalten. Der Berr Dofrath hat fie baber mit Reiß in feiner Paraphrafe ausgelaf. fen , und weil er im Griechischen feine Dunkelheit finden fann, fo vermuthet er folche in feiner hebraischen Urfunde. B. 14. verfieht er burch ben emigen Geift ben "uralten Sinn ber levitischen Botbilder." Die Schwierigfeiten ber folgenden Stelle geben bem Berfaffer Unlag, manches Gelehrte ju fagen, bas bem Belachter einfaltiger Lefer faum entgeben mochte, weil er bis jum Edel an einem Oprachgebrauch wiederfauet, und jugleich ben grrthum begeht, ohne die geringfte Bahricheinlichfeit, diudenissor einen Mittler und int meens burch Opferthiere ju geben. Cap. X. 7. Ueber Die Worte nionalde Bibain - fagt ber herr hofrath nichts mehr, als folgende Machtworte: "bas ift, was in den Buchern Mofis von Op-"fern fieht , handelt von mir." B. 16. wird überfett: Rachdem er vorher gefagt hatte: bieß ift der Bund -; fo fpricht ber Berr ferner: ich will mein Gefes -2. 29. für Geift der Gnaben, ben gefchent. ten Geift. Unter ben Urfachen, warum Gott eine Rirche verordnen muffen, bat ber Berfaffer auch diefe erfunden : "baß eine bloß in "unfer Berg eingeschloffene, gang einsame und "eremitische Religion, bie feine Gefährtin jur-"Emigfeit hat, ben ben meiften noch vor Ab.

"lauf ihres Lebens erfterben mochte, und nur "Enthufiaften fo viel Affect haben murden, fie "lange genug fortzuseben." Eine Menge Schwierigfeiten bat unfer Baraphraft in feiner Erflarung baburch gludlich gehoben," bag er es eis "nem jeden Schriftsteller erlanbt, Borte, Re-Jensarten und Gedanken eines andern au gentlehnen, ben einer andern Gelegenheit ansauwenden und ju ben feinigen ju machen. "Ben folden erborgten Wortspielen ift nichts "baran gelegen, ob fie aus einer richtigen He-"berfebung genommen und in eben der Con-Affruction und Ginn gebraucht werden, als ber efe fest, bem wir fie fculdig find; benn man "will aus ihm nichts beweisen, sondern fich bloß "feiner Sprache bedienen. Wenn dahera Bor-"te ber Bibel gewählt werben, geschieht es "nicht jum Beweise, fondern weil fie bem "Schriftsteller und lefer Die gelaufigften find, "und etwas fententibfes an fich baben," bas fich zu einem Einfall vorzüglich schickt. Weil im eilften Capitel vom Glauben als einer Micht und Lugend geredet wird, die man in Trubfalen ansuben muß, fo nimmt ber Berr Dofrath Michaelis Anlag, über bas Bort Glauben ein wenig ju philosophiren, aber immer auf ber glucklichen Mittelftrage, bie fich bom feichten Leichtfinn und miglichen Tieffinn gleich weit entfernt. (Eine Oflicht und Tugend.

einzuschalten. Der Berr Dofrath hat fie baber mit Keiß in seiner Paraphrase ausgelasfen , und weil er im Griechischen feine Dunfelheit finden fann, fo vermuthet er folche in feiner hebraifchen Urfunde. 3. 14. verfteht er burch ben emigen Geift ben "uralten Sinn ber levitischen Botbilder." Die Schwierigfeiten ber folgenben Stelle geben bem Berfaffer Unlag, manches Gelehrte ju fagen, bas bem Belachter einfaltiger Lefer faum entgeben mochte, weil er bis jum Edel an einem Oprachgebrauch wieberfauet, und jugleich den grrthum begeht, ohne die geringfte Bahricheinlich. feit, dinBemiror einen Mittler und int vmeais burch Opferthiere ju geben. Cap. X. 7. Ueber bie Worte zionalde Bisale - fagt ber Berr Sofrath nichts mehr, als folgende Machtworte: "das ift, was in den Buchern Mofis von Op-"fern fieht, handelt von mir." B. 16. wird überfest: Rachdem er vorher gefagt hatte: bieß ift der Bund -; fo fpricht ber Berr ferner: ich will mein Gefes -2. 29. fur Beift der Gnaden, ben gefchent. ten Geift. Unter den Urfachen, warum Gott eine Rirche verordnen muffen, bat ber Berfaffer auch diefe erfunden: "daß eine bloß in "unfer Berg eingeschloffene, gang einsame und "eremitische Religion, bie feine Gefährtin gur-"Emigfeit hat, ben ben meiften noch vor Ab.

"lauf ihres Lebens erfterben mochte, und nur "Enthufiasten so viel Affect haben murden, fie "lange genug fortzuseben." Eine Menge Schwierigfeiten bat unfer Baraphraft in feiner Erflarung dadurch gludlich gehoben," daß er es eis "nem jeden Schriftsteller erlanbt, Worte; Re-"bensarten und Gedanken eines andern gut gentlehnen, ben einer andern Gelegenheit an-Jumenden und zu den feinigen zu machen. "Ben folden erborgten Wortspielen ift nichts "baran gelegen, ob fie aus einer richtigen Ue-"berfegung genommen und in eben der Con-Affruction und Ginn gebraucht werden, als ber "fe fest, bem wir fie fcutbig find; benn man "will aus ihm nichts beweisen, fondern fich bloß "feiner Sprache bedienen. Wenn dabera Bor-"te ber Bibel gemahlt werben, geschieht es "nicht jum Beweise, fondern weil fie "Schriftfteller und lefer die gelaufigsten find, "und etwas fententibfes an fich haben," bas fich zu einem Einfall vorzüglich schickt. Weil im eilften Capitel vom Glauben als einer Micht und Lugend geredet wird, die man in Trubfalen ausüben muß, fo nimmt der Berr Dofrath Michaelis Unlag, über bas Bort Glauben ein wenig ju philosophiren, aber immer auf ber glucklichen Mittelftrage, bie fich bom feichten Leichtfinn und miglichen Tieffinn gleich weit entfernt. (Eine Pflicht und Tugend.

bie in einem Sabrbunbert bes auten Gefdmacks. iedermanns Dina ift.) B. 5. 6. wird eine alerandrinische Bedeutung eines griechischen Worts enthedt, vermoge welcher Dien fifertigfeit und Gefälligfeit übereinfommen, und noch bemerkt, daß vor Gott wandeln, feben und fich ihm naben priesterliche Sandlungen bedeuten, die fich auf ben Gottesbienft beziehen. Much findet es ber Berr Sofrath fur aut, Denoche himmelfahrt in einen feligen fruhteitigen Tod ju verwandeln, und scheint nicht weniger Bebenflichfeit über ben Paralellismus des Elias zu hegen. Bergeblich wird man ihm fagen, baß beide bon bem Ausgange bes Deffid Borbilder gewesen, weil er taum andere fur canonifd ju halten geneigt ift, als welche er felbst mit großer Burchtsamfeit und Gelehrsamfeit in feine topische Gottesgelahrtheit aufgenommen. (Es wurde übrigens febr leicht fenn, ju Melchisedeche Gleichniß von des Deffia Unfunft ins Bleisch noch ein zweites bingujufugen. Jaebes, berrlicher benn feine Bruber, wurde bon feiner Kurcht vor bem Argen erbort, und ber einzelne Auftritt feiner Dutter, die ihn mit Rummer geboren, 1 Chron. IV., 9. 10. ift meniastens eben so munderbar, als Meldisebeche Erscheinung in ber Geschich. te Mofis ohne Bater und Mutter.) 2.7. mirb wire mit wassebile verbunden und B. II.

macht ber herr hofrath burch ben Busas gines doppelten Jota aura Dappa jum Dativo, und übersett eis zaraßedn' eniquares gum Uus. wurf bes Saamens, ohngeachtet er fich in einer phyficalifden Frage, bas Gefchlecht betreffend, ziemlich auf bes fel. Roberer (vermuthlich in Ermanglung eigener) Erfahrungen perlagt. 2. 26. wird die Materie und Stelle bon ber Ochmach Christi unter Diejenigen gerechnet, welche einer neuen Ausführung und eines vorzüglich auf fie gewandten Blei-Bes noch funftig bedurfen. B. 30. macht er fich über ben Schulerwig luftig , ben Umfall ber Mauern von Jericho als eine naturliche Folge des letten ifraelitifchen Lermgeschrenes Bu erflaren, weil glaferne Blafchen gwar burch Nachahmung eines gewißen Sons gesprengt werden fonnten, eine unterirbifche Stimme des Erdbebens aber weit geschickter mare, Steine und Ralf umzurufen. Cap. XII., 17. wird nicht Cfaus Reue, fondern feines Baters Sin. nesanderung gemennet, welche jener mit Thra. nen fuchte. B. 18. wird unfere herrn Prof. Ropfe febr artige und neue Auslegung bon филафирым gelobt, aber ein Benfpiel diefes Bortes vom Blig erwartet, und fo lange burch einen fühlbaren Berg überfett. Der Anfang bes 21. B. wird jum Ende bes vorigen gezogen folgendermaffen : ,,und alles,

,,was ihre Augen sahen, war eben so schreck-"lich. Gelbft Mofes, mit bem Gott gleich. wohl als ein Freund mit dem andern um-"aina, fagt ben Gelegenheit bes Ralberdien-"fles: Ich gittere und bebe por Aurcht." B. 25. findet ber Verfaffer die finnreiche Rothwene Digkeit airnoauwo ju lefen : "Wenn jene nicht "entflohen find, die fich ben ausbaten, "ber auf ber Erbe redete" worunter er Do. fen verfieht. Cap. XIII', 17. wird das erfte rur. auf Rechenschaft geben gezogen und B. 20. bie Ausführung burch bas Blut bes Bundes aus Bach. IX, 11. 12. bestimmt. B. 22. entschuldigt Paulus die gange feines Briefes bamit, baß felbiger in der That fur; fen in Bergleichung beffen , mas er ju fagen gehabt und wovon fein herz voll war — — Gleichwie ein agnptischer hund, weil er ben Crocodil furchtet, ben Schlamm des Rils lectt: eben fo fluchtig und fahrlagig haben wir einen Theil Diefer gelehrten Varaphrafe und Erflarung angefundigt, in feiner andern Absicht, als Lefer, Die einer Drufung bes Babren und bes Reuen und ber Eunche fabig find, daju aufjumuntern. Bon ben 3 meifein und Grunben, welche in ben Unmerkungen abwechseln, muffen wir überhaupt felbige ben Dunften vergleichen , die ben vollen Mond bald vergrößern, bald fein fleines

Licht gar überziehen. Der Verfasser hat von seiner hebräischen Urkunde dieses Paulinischen Briefes einen so bloden oder vielmehr so unschutdigen Gebrauch gemacht, daß es künstigen Auslegern kaum lohnen wird, dieses Kalbstell auf eine Heerpauke zu spannen. Wir machen uns übrigens Popens Rath zu Nus, tiefer zu trinken, um nückern zu werden, und halten ein gesundes Herz für die wahre Quelle guter Erfindungen; mittlerweile zu einem berühmten Schriftsteller freylich ein wüster Kopf und eine leichte Hand werden

Ronigeberg. Beitung vom 3oten April 1764.

Ronigsberg.

Ben unferm Verleger find herausgefommen: "Beobachtungen über bas Gefühl bes "Schonen und Erhabenen von M. Im ma, "nuel Rant. 1764. S. 110. in gro" Aus ger ben Versuchen eines Crousaz, hutchinson, Andre (bessen Uebersetzung von einigen Mitgliebern ber hiefigen Königl. beutschen Gesellschaft bekannter unter uns ift als die neue vermehrte Ausgabe der französischen Urschrift) verdienen gegenwärtige Betrachtungen über das Ge-

fuhl bem Artifel Beau bes herrn Diberot in der Encyclopadie an der Seite zu fteben. Rachft diefer allgemeinen Empfehlung bes Inbalts unterscheibet fic ber Berr Dag. noch burch eine besondere Bruchtbarfeit lebhafter Einfalle eines theils exempelreichen, scholastischen Wiges, worunter viele glucfliche Buge bervorleuchten, bie nicht nur Rachdenfen und Benfall verdienen, fondern auch Untericheibungefraft erfordern. Der Berfaffer bat feine Materie in vier Abschnitte getheilt, und ber erfte lautet ,,von ben unterschiedenen Ge-"genftanden bom Erhabenen und Schonen." Ben ber gleich Unfangs gar ju frengebig borausgesetten Unabhangigfeit unferer Empfindun. gen von der Beschaffenheit der Gegenstande , beforgen wir, daß ohne Roth und Bortheil bem Eigenfinn und Eigennut des Gefchmacks ein Uebergewicht eingeraumt wird, und ber herr Magifter felbst scheint diesem Lebrfat einigermaßen badurch untreu geworden ju fenn, weil er burchgehends das Schone und Erhabene bennahe als ein Brabicament behandelt. Obnerachtet ber Berfasser fich mehr das Auge eines Beobach. ters als Philosophen zueignet, haben wir uns des Argwohns gleichwohl nicht entschlagen konnen , ob feine Probe von ber Fertigfeit , das Erhabene und Schone ju treffen, nicht ben Beobachtungen über die Besonderheiten

menschlichen Ratur in biefem Gefühl zu viel Eingriff gethan? Statt gar ju icharffinniger Borterflarungen an einigen Stellen, munichte man bas eigentliche Ziel feiner Beobachtungen forgfaltiger bestimmt ju feben, wenn alle ibre Keinheit nicht auf ein flüchtiges und mußiges Bergnugen hinauslaufen foll, alles nach einem leicht fertigen Gefdmad zu enticheiben. Daber ftellt bas Gefühl bald eine gewiße Dunkelheit, bald eine gewiße Rlarheit der Begriffe bor, bald einen sympathetischen Instinct der Geele, bald eine idiosonkratische Modification eines neuen Organi, die frenlich in der Beschaffenheit und Berbindung der ausferen Dinge gegrundet ift, und nach Maakgebung leibender Eindrucke eine thatige Gegenwirksamfeit ausüben lernt. Gleich blauen Angen und braunen Saaren, wird das Erhabene und Schone auf ein zwerdeutig Dittelbing eingeschränft, bas nicht zu grob, aber auch nicht gar ju fein fenn muß. Da ferner au Beobachtungen die Gleichgultigfeit eines Zergliederers und starfen Geistes. unumganglich ift, fo bat ber Edel fur ben niedrigen Pobel ber Empfindungen, und die Chrfurcht fur den boben Abel des Gefuble, (beffen ein Repler fabig war, und wohin hutdinfon die Ochonheit der Theo, reme gablt) bem lefer einen reichen Borrath

au Enthedungen entrogen, die wo nicht anmuthia doch lehrreich gewesen waren, weilman badurch ben außerften Grangen bes Gefuble, ben Quellen des Schonen und den Grundfaulen bes Erhabenen nicht nur naber kommen fann, sondern auch ohne Anfang und Ende bas gesuchte Mittelmaaß fdwerlich au finden ift. Wir wollen aber lieber ben Dans gel unferer Erinnerungen aus einem englischen Scriftsteller ergangen, ber bas Gefübl bes Erhabenen aus den Trieben ber Selbsterhaltung und burch eine Unftrengung ber Ribern erflårt, die mit fedem Odmers verbunden ift. Daber find bem Gefühl bes Erhabenen unabsehbar große, unregelmäßige, raube, nachläßige, maffive, bunfle, gerad fortschießende ober fart abfter dende Gegenstande angemeffen. Rach eben biefer Theorie hat bas Gefühl bes Ochoeine genaue Bermandtschaft mit Trieben ber Gefelligfeit, und ber Britte glaubt ben bem Genuß jeber Euft eine Erschlaffung ber Fibern und bermehrte Ausdunstung wahrgenommen zu haben. Die Gegenstände fur bas Gefühl bes Cob. nen unterscheiden fich bemnach burch eine vergleichungemaßige Rleinheit (gleichwie Dimie nutiva Liebkofungeworter find, und Da a re tial fagt: qui bellus homo est', Cotta, pusil-

sillus homo est.) burch eine glatte, geschliffene Dberflache, belle, durchsichtige Rlarbeit, folangeinde Wellenbewegung, und fchmeigende, melfende, fcmachtende Beichlichfeit. Unter anbern urtheilt auch ber englische Beobachter guruchaltender und vorfichtiger über den Unterfchieb bes Eindrucks, den eine Bobe ober Tiefe auf das Gefühl des Erhabenen macht. Wenn er fich einen Abgrund schrecklicher vorftellt, fo beruft er fich auf keine eigentlichen Bersuche bes Gefühle, fondern auf eine bloße Uhndung bes Urtheils und der Einbildungsfraft. In diefer philosophischen Untersuchung über ben Ursprung unserer Begriffe bom Erhabenen und Ochonen finden wir noch in Unfehung ber Dracht eine dringende Warnung fur felbige in Berfen ber Runft; weil eine Berichwendung ausgesuch. ter Schonheiten gar ju foftbar ift, bem nute. lichen Gebrauche leicht nachtheilig wirb, und das Migbergnugen über Unordnung durch eine Aussicht ins Unenbliche ersent werden muß: daß folglich unter fehr wenigen Begenständen ein Feuerwerf noch am meiften einer funftlichen Pracht fabig fen. (S. A. philosophical Enquiry into the Origin of Ideas of the Sublime and Beautiful. Part. II. sect. 15. Lond, 1767. 8. ) Bon bes herrn Mas aiftere Beobachtungen über die verschiedenen . Gegenstande des Erhabenen und Ochonen bat Damann's Schriften III. Th.

uns folgende vorzuglich gefallen : "Ein Arfenal "fann edel und einfaltig, ein Refidengichloß "prächtig und ein Lustpallast schön und geziert "fenn." - Der zweite Abschnitt handelt "bon den Eigenschaften des Erhabenen Schonen am Menfchen überhaupt," und fangt fic alfo an : "Berftand ift erhaben , Wis ift "icon Ruhnheit ift erhaben und groß, Lift "ift flein, aber icon. Die Bebutfams "feit, fagte Cromwell, ift eine Burger-"meistertugend" u. f. w. Ohngeachtet Diefe Bephachtungen ben Bilbern gar zu abnlich find, welche burch eine magische gaterne an Band spielen, so findet man in ber Folge manche artige Unmerfungen über einige Gigenschaften ber Gestalt, bes Alters, ber Rleibung, der Bubne, ber Berenmabrchen und befonders der Temperamente ic. Beil aber des Berfaffere Entwurf nur bas finnliche Gefühl berühren follte, abnden wir mit einigem Grunbe, bag in diefem Abschnitte die funf Ginne bes Menschen ganglich übergangen worden. Der hohe Guffo an Schuffeln , die mit E ... f. le Dr. d gefalbt find, bes Ronigs Demetrius Poliorcetes Bettfreit e regia glande, bas Erhabene bes Geftants betreffend, (in Baplens fritischen Unmerfungen uber die gamia) und ber begeisterte Griff eines ficponifden Bachanten, melder bas

Geheimniß jeber Ochonheit auf ber Spur berfolgt, find ausnehmende Benspiele von ben Befonderheiten der menfchlichen Natur. Wenn aber ber Berr Dagifter ben Inbegriff ber Eugend in bem "Gefühl von ber Schonheit und "Burbe ber menfchlichen Ratur" jufammenfaßt; fo ift leicht ju erachten , bag er uns ter biefer Ochonheit und Burbe ber menfch. lichen Ratur nichts anders als die Tugend felbst versteht. Man wird fich über biefe Gleidung bon 3 unbefannten Großen nicht munbern, weil die Tugend eben so naturlich burch ein Gefühl ber Tugend erflart werben fann als man fich noch erinnern wird, bag ber Berfaffer, bie meiften Beobachtungen über bas Schone felbft nicht aus ben Gigenschafren ber Dinge, fondern bornehmlich aus dem innigften Bewußtfenn ihrer Ochonheit berleitet. Db biefes Gefühl von ber Ochonheit und Burde ber menichlichen Ratur im Befit erfannt ober fug. licher int Berluft erworben wird, überlaffen wir "den Rennern jenes eingebildeten Rlei-"node, beffen ganger Werth barin befteht, "daß man es gerbricht, und wovon man über-"haupt viel hamifche Zweifel hegt, des abop. "tirten Lugendichimmers ju ge-"schweigen." Es ift baber mahrscheinlich, daß biefes Gefuhl von ber Schonheit und bet Burbe ber menfchlichen Ratur mit gu ben uns

naturlichen Dingen gehort, in welchen bas Erhabene zwar gemennt, aber wenig oder aar nicht angetroffen wird. Um Beschluffe biefes Abschnittes verweifet fich ber herr Mag. felbft, "baß er nicht vermogend gewesen, denjenigen "Standpunct ju nehmen, aus welchem fich "bas große Gemalde ber gangen menfchlichen "Ratur, tros allen Abstechungen ihrer edlen und ichmachen Seiten! in einer rubrenben "Geftalt barftellt; weil er fich gerne befchei-"bet, baß alle groteste Stellungen, (auch in "jener Caricatur, wo einer bem andern ein "ichiefes Maul macht, und mit feinem leeren "Ropf an den Ropf feines Bruders fiogt,) au-"fammen genommen, einen edlen Ausbruck ae-"ben tonnen, wenn man nur icharffichtig ge-"nug mare, fie in ihrem Berhaltniffe mit bem "Entwurf jener großen Gottin ju überfeben , "welche es fur gut gefunden, allen Denichen-"findern überhaupt, im ungleichen Daas aber. "Ehrliebe, bem großen Saufen Eigenin us, einem ziemlichen Ausschuß guth er-"ige Eriebe, und fehr wenigen Grund-"fate auszutheilen." Durch folche Beobache tungen über bie Eigenschaften des Erhabenen und Ochonen am Menfchen überhaupt, glaubt ber Berr Magister, vereinbaren fich bie verichiebenen Gruppen in gein Gemalbe von prach-"tigem Unsbrucke, wo mitten unter großer

Dannigfaltigfeit Einheit hervorleuchtet, und "das Gange ber moralifchen Ratur, Ochen-"beit und Burde an fich zeiget." Der drite te Abschnitt betrifft ben "Unterschied des Erha-"benen und Ochonen in den Gegenverhaltnife "fen beider Gefchlechter," worin dem fc b. nen Geschlecht ein fconer Berffand und eis ne ich on e Tugend, bem mannlichen bingegen ein tiefer Berftand und edle Tugend gepredie get wird. "Der Inhalt der großen Biffenschaft bes "Frauenzimmers, gagt der Berfaffer, ift der "Menich, und unter den Menichen der Mann." - Wir munichten aber eben nicht, daß unter unfern Mitburgern ein anderer Bilfes aufftande, der einen "Berfuch über den Mann" fchriebe und dem iconen Geschlecht zu Gefal-Ien "nach der großen Abficht der Ratur" ein lateinisches Pfingfilied "im derben Ge-"fchmad" paraphrafirte ,- weil die Bevolferung namlich von Plusmachern und Dohenprieftern in Unschlag gebracht wird - Eine Rinon murbe auch diefen Abschnitt viele leicht mit ihrem Liebhaber, bem Marquis von Sevigne, vergleichen; wir eilen daber jum vierten Sauptstud ,, von den Rationalcharactern, in fo fern fie auf dem una tericbiedlichen Gefühl des Erhabenen und Ochonen beruben." In der Liebe traut der Berfaffer den Deutschen und Englandern einen

giemlich guten Dagen gu, (ber bier wohl als ein Zeichen eines anderen Berdienftes ausgelegt werden muß,) den Staliener halt er in Diefem Bunct fur grublerifc, den Spanier fur phantastisch und den Franzosen für vernascht. Die Ausschweifungen in ber Meligion, in fo fern fie Mationaleigen. schaften anzeigen, werden hier unter vier Dauptbegriffe gebracht, welche ziemlich mit bem Bufchnitte ber Temperamente übereinkommen. Denn eine leichtunnige Leichtglaubigfeit fieht fanguinisch, eine aberglaubische Unbacht melancholisch, eine fangtische Odwarmeren cholerifd, und ein gleiche gultiger Ballion, der fich nichts annimmt und fein Richter über problematische Lehren, Worte und Gebrauche ju fenn verlangt, nach bem weisesten Phlegmatifer aus. Bulegt wirft der herr Mag. noch einige Blicke auf Die Geschichte, und fieht ben Geschmack ber Menfchen wie einen Proteus in ftets manbelbaren Gestalten. Rachbem endlich bas menschliche Genie von einer fast ganglichen Berfidrung fich durch eine Urt von Bglingenefie gludlich wiederum erhoben hat, und in unfern Lagen ber richtige Geschmad bes Ochonen und Edlen fowohl in den Runften und Wiffenfcafe ten als Sitten aufgeblüht ift: so front ber Derr Mag. Diese und alle feine Beabachtungen

Wer das Genie und den Geschmack mit dem Wunsch, daß der falsche Schimmer, der so seichtlich tauscht, uns nicht unvermerkt von der edeln Einfalt entserne, vornemlich aber daß ein (vermuthlich schon durch Jean Jaques verrathenes) Geheimniß der Erziehung dem alten Wahn entrissen werde, um das Gewissen in dem Busen eines jeden jungen Weltburgers zu einer thätigen Empfindung zu erwecken, damit nicht alle Feinigkeit des Gefühls blos auf das stüchtige und mußige Vergnügen hinauslause, dasjenige, was außer uns vorgeht, mit mehr oder weniger Anstand zu beurtheilen.

Ronigeberg. Beitung vom 4ten Mai 1764.

Frankfurt und Leipzig.

J. Otto, Buchhandler in Lindau, hat verlegt: "Religiose Gespräche der Toden. 1763.
"S. 355. in 8." Wir wollen eine kurze Unzeige der unterredenden Personen und von dem Inhalt ihres Gegenstandes thun, wiewol letterer nicht immer eigentlich bestimmt werden kann, weil heilige Leidenschaften den Augapfel so verdrehen, daß er bisweilen gar verschwindet. I. August in us und Pelagius erklären sich wider die theologischen Sop ot he sen, die man zu Lehrsägen des Glaubens macht, "und die vorgegebenen Lucken der

"Erfenntniß, welche fo viele Lichtpuncte fur "die Ewigfeit' abgeben follten , durch fcmacf. ,lofe Scholafticitaten ausfullt, anftatt baß bie heiligen Schriften in ihrem besondern "bestimmtesten Sinn die Modelle aller "gibsen Gedanken abgeben follten." II. prianus und Donatus, wider ben Rie gor ber Rirchengucht , "ju beren guten Ber-"faffung zuerft Canons gehören, die volle "fommen fittlich und so verständig find, daß ,fie nicht unthunlich werben fonnen ; zweitens "reine, bebeutende und einfaltige Gebrau-"he." III. Arius, Sauftus Socinus und Plato, wider alle Theorien in den Geheimniffen bes Glaubens. "Man nimmt fic ,fo viel Frenheit in Ausübung feiner Pflich. "ten , ale in Abfaffung feiner Gedanfen. Es "ift feine Subordination mehr zwischen ben "Saupt - und Rebenbegriffen. Der Glaube "wird zu einer willführlichen Ethif, ber Ale "tar des Ewigen, welcher fein anderes Do-"dell als fich felbst hat, nach einem mechaniuschen der Menschen ausgezeichnet, und die "Religion einer Schrift abnlich, worin Zuge "eines Driginals und einer Copie miteinan-"der vermengt find." IV. Leo Ifaurus ber Bilderfturmer, bie Raiferin Grene, Melandthon und ber Ergbifchof Trautfon werden aufgeführt, um ju zeigen, baß,

wo bie Sitten fehlen, man in ber Religion ben Aberglauben bedurfe. V. Gregorins ber Große und Drigenes bestimmen ben religiblen Berth der Gelehrsamfeit und Unwiffenbeit. VI. Photius aber, ber Datriard ju Ronftantinopel und Simeon ber Stnlite, des Sof . und Monchlebens. VII. Erasmus, als Bolizenrichter ber moralifchen Welt, und Enther, der Rirchenengel, verstehen fich einander noch nicht, und ganten fich um Mofis Leichnam und Cafars Bart. VIII. Prinz Moris und Jakob Armis nius wollen feine Religionsftreitigfeiten mehr ju Staatspartenen erheben. IX. Ebnarb ber fechste und Carl ber zweite, Ronige von England, ftellen une bie Schulfuchferen Des Sofes als ben Grund mancher Nationalschule ben bor Augen. X. "Die Blicke bes roben "Partengeistes werden durch einen Triumph "der Charitas Christiana belehrt und "fcamt," indem Mylord Rochefter feinen Beichtvater Richard Barter befehrt. XI. Der Bergog von Alba und Admiral von Coligni reben von religiofen Manifesten und geharnischten Aposteln. XII. Mit einer neuen Botichaft aus ber religiofen Welt wird Eile lotfon von Enndall bewillfommt, und mit folgender Betrachtung beurlaubt : "Man "follte zwifchen einer bloßen Metaphpfit, und

"dem erhabenften Busammenhange ber Rechte "und Berhaltniffe des religiofen Menfchen und "Chriften, einen Unterschied machen, und nie-"mals auf einen undeutlichen Calcul des bloß "Wahrscheinlichen die großen Ungelegenheiten "feines Beiftes und Gemuths entscheiben." XIII. Zween offentliche Lehrer der Gottesgelahrt. beit, Job. Beinr. Beibegger ju Burch und Sam. Berenfels ju Bafel, hanbeln von der theologischen Intolerang und ider "Berruttung eines jeden willführlichen Plans "der religibsen wie der philosophischen Erfennt-"niß durch gewiße unvermeidliche Ginfluffe ber "gelehrten Belt in die Schulmethoden." XIV. Bulbrich 3 mingli verlagt ben Bruber Dicolaus von ber Rlue aus Untermalben mit ber Erinnerung : "den Stifter unfers "Wohlstandes ju erfiehen, daß er ben mora-"lifden Pflichten ihres beiberfeitigen Chriften. "thums das größte religibfe Unfehen verleihe, und diese mahre Religion bes Bergens ju "ber allgemeinen ihrer geliebten Ditburger "mache." XV. Menno Simonis und ber mennonitifche Prediger ju Condon, Jacob Soft er, vergleichen fich über ben breiten Weg ber Sittlichfeit und Bernunft jum him. melreich. XVI. Joh. Coccejus und Jac. O a ur in rechtfertigen ibre Auslegungsart ber heiligen Schrift. Letterer nimmt mit ber Un-

mertung Abschied, "baß man einem Bolt, "um baffelbe ju geminnen, nicht ftets bas "Gegentheil feiner Principien porhalten, fonbern es unvermerft und durch die grundlich. "fte Lehrart bewegen muffe" XVII. 3 o b. gor. von Mosheim, Cangler ber Unipersitat Gottingen, freut fich ,,uber die Bor-Atellung einer Religion in ihren urfprunglichen "und empfundenen Begriffen, und erflart die "geheiligte Gabe ju reden fur das moralifche und religiofe Bereinigungsmittel aller drift-"lichen Gemeinden." Dielleicht wird baber ein erneuertes homiletisches Seminarium aus vielen Idiomen der Rirche nur eine hervorbrin. gen, und diejenige Dogmatif, welche bem unnugen Ochulgegant die Staatsangelegenheiten bes herzens vorzieht, auch Ereter und Araber ju Profelyten machen. Der hofprediger Bourdaloue bruckt fich noch runder aus, und fagt! "Man muß die Summe ber moralifden Empfindungen durch alle außerli-"de Bulfemittel ber Sitten fo groß machen, gale es fenn fann. Richts muß uber bie Ge-"richtebarkeit eines religiofen Moraliften fenn. jund erft, wenn er alles Wefentliche mit bem "Unfeben ber Religion auf bas genauefte au "verbinden weiß, fo empfångt diefelbe badurch "einen gottlichen Glang." XVIII. Der beili. ge Bernhard und Pabft Alexander

ber fechete handeln unter andern bon ber Buffe eines vornehmen Gunders fur feine vorbergebende Erhohung uber feine fittlichen Berbienfte. XIX. Theodor Beja und Jobann Claube, Prediger ju Charenton, berubren polemische Lehrarten und Runfigriffe, und erinnern fich jener Beit, ba ,, mitten aus "bem Gebrange prachtiger Dallafte, unter ben "Tonen ber Dufen und in Begleit ber Gra-"tien , Burien in Betichmeftern berfleibet , in "alle Provinzen des unglucflichen Galliens gin-,gen, wo fie mit Ablegung ihrer Daste bas-"jenige thaten, wozu fie bestimmt waren." XX. Mit einem moralischen Gefühl des Mitleidens über bie Berfolgungen ber Resuiten befoliegen ber Ergbifchof gand und D. la Chaife diefe 20 Gefprache, beren ungenann. ter Berfaffer herr Begelin, Profeffor in St. Gallen, fenn foll. Er verfichert in ber Borrebe , "daß es ihm überhaupt genng måere, fich benen verstandlich ju machen, bie "ihn berftehen follten." Bir zweifeln an ben Bortheilen, die fich unfer Schriftsteller von biefer Bedingung ju verfprechen fceint, und feben felbige eben nicht fur ein fo fcweres Befet an , ju beffen Erfullung eine aufferorbentliche Burdigfeit und Erleuchtung ber Lefer erfordert wird. Eine geheimere Renntnif ber unterredenden Perfonen und ihrer Ge-

Schichte murbe ben localnachdruck des Dialogs manniafaltiger, fornichter, und vertraulicher gemacht haben. Wir gonnen den religibfen Theorien, worauf man'bie Sitten ber Unterthanen und die Wohlfahrt ber Staaten jest grunden will, eben fein Burgerrecht; fondern munichten mehr Furcht und Weisheit allen Schriftstellern, Die ,gewiße Intellectualbegriffe "u entfernen, und ihre fcabliche Birfung "durch nabere Berknupfung politischer "moralischer Berhaltniffe , zu beben suchen." Bor allen übrigen Berdienften bes Berfaffers empfiehlt fich fein Kleiß zur Racheiferung in ber Rirchengeschichte, die als eine mahre Gold. grube ju Beobachtungen und Grundfagen, als ein Wetstein ber Beltweisen und Drufeftein ber Staatsflugen gebraucht werben fann. Un. geachtet diese Gesprache "in die Classe ber be-"lehrenden geboren", find felbige gleichwohl in fo fern ergosend, ale Die Beredfamteit eines Policinello das matte Spiel seiner Mas rionetten für gewiße Zuschauer sehr uns terhaltend macht. Der Berfaffer ruhmt fich zwar in jedem Gefprach geine besondere reli-"giofe Maabregel in ihrem rechten und von "allen Borurtheilen unabhangenden Gebrauch "borgestellt ju baben," aber auch ben ber gegenwärtigen Gahrung bes religibfen Gefchmacks wurde Paulus nothig finden, die an Sandel, Wandel und Einsichten reich und fatt geworbenen Corinthier zu warnen: Euer Ruhme ift nicht fein.

Ronigsberg. Beitung vom iten Dai 1764.

### Leipzig.

M. G. Beidmanns Erben und Reich haben verlegt: "Briefe ber Laby Marie , Borthlen Montague, mabrend ihren "Reifen in Europa, Ufia und Afrika, an Per-"fonen von Stande, Gelehrte ic. in verschie-"benen Theilen von Europa geschrieben, mel-"de außer andern Merfwurdigfeiten, Rach. grichten von ber Staateverfaffung und ben "Sitten der Turfen enthalten; aus Quellen "gefcopft, die fur andere Reisende unjugang. "lich gewesen. 1763. Erfter Theil, G. 100. "Zwenter Theil, S. 96. Dritter Theil, S. 80. "in 8vo." Auf eine Borrede bon einem Frauenzimmer U. D. gefchrieben 1724, folgt eine Rachricht bes englischen Berausgebers, ber mit ber Rreundschaft biefer vornehmen und geiftreichen Briefftellerin mabrend feines Aufenthalts in Benedig beehrt worden, dafelbft eis ne getreue Abschrift bon ihrer Originalband.

fdrift genommen, und biefe außerlefene Samm. Inna, (bie aus zwen und funfzig Briefen beftebt,) ihrer Bestimmung gemäß ans Licht geftellt, gals ein ruhmliches Denkmal von bem "lebhaften Big, ber grundlichen Urtheilsfraft, "ber ausgebreiteten Erfenntniß, dem zierlichen Beichmad und von bem vortrefflichen Chagrafter ber gaby Marie Borthlen, wel-"de ihren Gemahl auf feinen Gefandtichafte reifen 1716-1718 begleitete." Der Auf. merffamfeit und bem erften Benfpiele biefer bornehmen Schriftstellerin haben mir bie Einpfropfung ber Rinderblattern zu banten, und ber ein und brenfigfte Brief zengt bon ihrem patriotischen Gifer, ben Rugen Diefer Erfindung in England all. gemeiner zu machen. Bu den "Quellen, bie "andern Reisenden unjuganglich find " geho. ren vorzuglich die Rachrichten vom turfischen Krauenzimmer, ihren Babftuben und ben Sarams. Unter allen morgenlandischen Soon beiten, Die eine Rennerin malt, behålt die ichone Katima, des Rabna Bemablin, den Preis. Sie hatte ein polnisches Madchen gur Mutter, die ben der Belagerung bon Caminiec gefangen worden. - Wer fanit fic aber Mahomets Paradies vorstellen, ,,oh. ne an etwas zu benfen wovon man nicht

gerne rebet ?" - Der "weibliche Beift bes "Widerfpruche" balt- fich in biefen Briefen auf eine febr eble Urt, über manche berrichenbe Bornrtheile auf ; fo wie eine feine Aber von Spicen und humour ben Nationale geift der liebensmurdigen Schriftstellerin fennt lich macht. "Die Wahrheit zu fagen," fcbreibt fie an Dope aus Belgradedorf, "ich bin "bisweilen bes Singens und Cangens und "Sonnenicheins recht mude, und begierig anach bem Dampf und den Unverschamtheis .ten . unter benen Sie arbeiten, ungeachtet "meiner Berfuche, mich felbft gu überreden, "baß ich in einer anmuthigern Mannigfaltige "feit als Sie lebe. - Montag, Rebhub. "nerjago; Dienstag, Englisch lefen; Mitte wwo ch, Lurfisch lernen, (worin ich im Bor-"bengehen, icon recht gelehrt bin); Donner-"fag, die claffifchen Autoren; Frentag "mit Ochreiben jugebracht; Sonnabend, "ben meiner Rabel, und Sonntag, Be-"fuche und Mufit." - Diefer Bochenlauf ift "beffer eingerichtet, als: Montag im Bor-Jimmer; Dienstag ben gabn Dobun t Mittwoch in ber Oper; Donnet-"fing in der Combdie, Grentag ben Da-"dam - u. f. w. ein emiger Birfel, wo man immer die gleichen gafterungen bort, Die gleis ..den

"den Rarrheiten wiederholt fieht. - Die Er-"magung ber großen Rluft, die zwischen Ih. nen und mir ift, fuhlt alle Reuigfeiten, die "hier ankommen. 3ch fann weder von Freu-"de noch Traurigfeit empfindlich gerührt fenn, "wenn ich bedente, daß vermuthlich die Ur-,, sache von beiden aus bem Wege geraumt ift, "ehe mir der Brief ju Banden fommt. Aber "diese Unempfindlichkeit erftrectt fich nicht auf "meine wenigen Freundschaften. 3ch erinnere "mich immer mit Sige der Ihrigen und Berrn "Congreves, und verlange in Ihrem Un-"denken zu leben, wenn ich gleich übrigens "fur die gange Welt erftorben bin." Conftantinopel schreibt fie an den Abt bon -: "36 bin bennahe ber Mennung, daß die-"fe Leute den rechten Begriff bom Leben ba-"ben. Gie verleben es in Garten, ben Du-"fit, Weine und Leckerspeifen, indem wir unfer "Gehirn mit irgend einem politischen Entwur-"fe martern, oder einer Wiffenschaft obliegen, "in der wir niemals Meifter werden, ober wenn "wir es werden, andere lente nicht überreden "konnen, diefelbe fo boch ju schaten, als wir. ,- Bas wir fuhlen und feben, gebort ei-"gentlich, (wenn man es noch von etwas fa-"gen fann,) und ju; aber die Guter bes "Ruhms werden muhfelig erfauft, und wenn Damann's Schriften III. Ib.

"man fie erhalt, - welche armfelige Belohunung fur ben Berluft der Zeit und Gefund. beit! Wir fterben oder werden alt, ehe wir "die Kruchte unserer Arbeit einernten fonnen. "Benn man betrachtet, welch ein furg leben-"bes, ichwaches Thier ber Menfch ift, fann "es benn wohl fur ihn eine fo gutthatige "Biffenschaft geben, als die Wiffenschaft ber "gegenwartigen Bergnugungen? 3ch verfolge "dieses Thema nicht; vielleicht habe ich schon "zu viel gefagt: allein ich verlaffe mich anf "bie fichere Renntniß, die Gie von meinem "Bergen haben. Ich erwarte auch von Ihnen "bie albernen Spotterenen nicht, die ich bon "einem angern jur Untwort auf Diefen Brief "ausstehen mußte. Sie wiffen icon die Idee "bes Bergnugens von ber Ibee bes la-"ftere ju trennen, die fich nur in bem Ropf "eines Marren gufammen finden. — Allein ich "bergonne Ihnen über meine finnliche Erflarung Ju lachen : baß ich lieber ein reicher Effen. "di mit aller feiner Unwiffenheit als Gir Afaac Rewton mit aller feiner Biffen. "ichaft fenn mochte." Ben Ihrer Beimfunft fcreibt fie an eben benfelben : "Die Bar-"tenlichkeit fur unfer Baterland ift gang ge-"wiß ein Geschenk ber Ratur, und bas ber-"umschwarmen die Wirfung eines ehrgeitigen

"Durftes nad Erfenneniffen, für bie wir nicht gemacht find, - ein fruchtlofes Berlangen "ber verschiedenen Bequemlichkeiten, welche "verschiedenen Theilen der Welt zugetheilt und wir in feinem einzeln ausammen "finden konnen. Rachdem ich alles, was in "den Sprachen, bie ich verftebe, ju finden ift, "gelefen, und mein Geficht burd mitternacht. "liches Studiren entfraftet habe : fo beneide ich die frobe Gemutherube einer bochrothen "Milchagd, welche von feinem Zweifel verwirrt die Predigt jeden Sonntag mit De-"muth anhort, und die Empfindungen ihrer "naturlichen Pflicht nicht in ihrem Ropf burch bie nichtigen Untersuchungen ber Schulen be-"taubt bat, bie zwar gelehrter fenn mogen, Aulegt aber fo unwiffend als jene bleiben "muffen. - 3ch bitte Gott, daß ich ben Ue-"berreft meines Lebens eben fo benfen, und, "da ich mich nun boch mit unserm fliefmutterlichen Antheil von Tageslicht zufrieden "geben muß, die Sonne von Conftantinopel "bergeffen moge." , Wir wiederholen jum Befoluß, daß diese Briefe, sowohl in Absicht bes Inhalts als ber Erzählungsart, fich wirklich der Reugier und Aufmerksamkeit aller Lefer von Geschmack empfehlen, und daß Lefe. rinnen , welche die Bartlichkeit im Empfinden 10 \*

und Beobachten, die leichte Anmuth und liebenswurdige Einfalt des Geistes als das Salz und Sewurz der Schönheit suchen, in ihrem Autor eine Zierde, ein Muster und einen Spiegel des Geschlechts sinden werden.

### Briefe.

Bon 1764 bis 1769.

und Beobachten, die leichte Anmuth und liebenswürdige Einfalt des Geistes als das Salz und Gewürz der Schönheit suchen, in ihrem Autor eine Zierde, ein Muster und einen Spiegel des Geschlechts finden werden.

## Briefe.

Bon 1764 bis 1769.

und Beobachten, die leichte Anmuth und liebenswürdige Einfalt des Geistes als das Salz und Sewürz der Schönheit suchen, in ihrem Antor eine Zierbe, ein Muster und einen Spiegel des Geschlechts finden werden.

# Brieft.

Bon 1764 bis 1769.

und Beobachten, die leichte Unmuth und liebenswürdige Einfalt des Geistes als das Salz und Gewürz der Schönheit suchen, in ihrem Autor eine Zierbe, ein Muster und einen Spiegel des Geschlechts finden werden.

## Briefe.

Bon 1764 bis 1769.

140. In perber, nach Konigsberg. Lubed, ben 26. Jun, 1764-

Geliebteffer Freund , heute vor acht Tagen bin ich Gott Lob gludlich bier angefommen und febne mich weiter. Bie munichte ich, baß ich fest ben Ihnen fage! Die Bitterung ift falt und rauh. Gefellichaft ohne Umgang ober Umgang ohne Geschmad. Bas foll ich fagen? Es gefällt mir nirgends, und wenn es nicht Utopien ift, so wird es ber himmel fenn, wo es lohnen wird Sutten ju bauen. Mein Bater wird Ihnen ohne Zweifel einige Radrichten bon meiner Schiffahrt und bon bem Sturme bes entichlafen trugenden Befis mitgetheilt haben. Ich habe gleich nach meiner Anfunft nach Braunschweig und Frankfurt gefchrieben, um ju erfahren, ob Ranm daselbit für mich senn wird. Go bald ich Antwort habe, bin ich Billens aufzubrechen. 36 bin mit mir febr ungufrieden und gu nichts gefchicft, mir und Underen gur gaft. Beforgen Sie, fo oft etwas vorfallt ober die Luft

Sie ankommt, an mich zu schreiben, eine Einlage ben meinem alten Vater. Gewöhnen Sie sich aber, meine Briefe für sich zu lesen. Ich schreibe theils mit einer Nachläsigkeit, von der ich keinen andern Zeugen, als einen Vertrauten, haben mag, theils konnte es sich treffen, daß ich einmal Dinge schriebe, die Sie allein angingen.

141. An feinen Bater.

& u bed, ben 27. Jun. 1764.

Geliebteffer Bater , Um meine Zeit nicht gant zu verlieren, die ich weder angenehm noch nutlich anwenden fann, fcreibe ich Ihnen. 3ch habe gleich ben meiner Unfunft mich in Braunschweig und Frankfurt angemeldet. So bald ich von bort Untwort erhalte, bin ich Billens in Gottes Ramen weiter an geben. Ben brn. Ratftens Ochwiegervater bin ich Sonntage ju Gaft gewesen, mar aber frob, ju Saufe gu fommen, weil ich feine Gefellfcaften lange ausbalten fann. Die acht Lage, bis ich von Ronigeberg Rachricht erhalten fann, werben mir noch lange genug werben. Gott gebe mir ermunichte Rachrichten von 36. rem Wohlbefinden und ichenfe mir Geduld, meinen gauf ju vollenden. Ich finde bier überall nichts als Galle, und felbft das Gu-

te, was man mir erweist, ift mir zur Laft. Ben folchen Gesinnungen, die ich weder ergrunden noch ihnen abhelfen kann, ist das Leben eine Folter. Unter allen Bekummerniffen giebt es noch Tröstungen, die meine Seele ergoben. Harre des Herrn! Hiemit will ich heute schließen und Sie göttlicher Obhut empfehlen.

Den 7. Jul.

Borgestern erhielt ich Ihre erfreuliche 3m fchrift, die mich ein Baar Stunden aufaemuntert hat. Gott Lob, daß Sie fich wohl befinden, und wieder im Stande find, ein wenig auszugehen. heute fruh besuchte mich hr. Georg Ruppenau aus Rhena und wollte mich mit fich nehmen. 3ch werde aber feinen meiner Freunde auf bem Lande besuchen tonnen, und bin Willens, nachften Mittwoch mit ber Luneburger Doft nach Braunschweig zu gehen. Der hr. geh. Rath von Mofer hat mir fogleich gemeldet, baß er jest in Caffel fich in Geschäften aufhalt, und eine entlegene Reife thun muß, gleichwohl mir die Rumer feines Dauses in Frankfurt angewiesen. wundere mich baber nicht, daß es fo dunkel in meinem Gemuthe, wie um mich herum, ausfieht. Gott wird helfen! Daß die Brunnen-Eur meinem Bruder beffer befommen moge,

als ich bisher Vortheile von meiner Reise abe, seben kann, wunsche und gonne ich ihm von Bergen.

#### 142. In feinen Bater.

Brantfurt, ben 27. Mug. 1764.

In meiner großen Freude und Aufrichtung habe ich ben 23ten d. M. Ihre Zuschrift erbalten und ben Inhalt der Beplage den folgenden Tag richtig empfangen. Gott vergelte Ihnen die Treue, womit Sie die Erfüllung meiner Bitten und Bunsche und Bedurfanisse beschleunigt. Ich bin seht reisesertig und gehe mit göttlicher Hufe noch diese Woche nach Leipzig und darauf nach Berlin. Sie haben Recht, mein lieber Vater, daß ich Lehrgeld gegeben. Ob ich mein bischen Armuth wohl oder übel anwende, weiß Gott am bessehn, und ich erwarte von diesem Richter Vergebung, geseht auch, daß ich mich in dem Kalale des ungerechten Saushalters besinden sollte.

Der hr. Geheime Rath von Mofer wird vermuthlich eben so balb nach meiner Abreise hier eintreffen, wie ich nach ber seinigen ans gekommen bin. Da ich nicht bas Gluck geshabt, ihn kennen zu lernen, so weiß ich zwar nicht, ob und wie viel ich durch diesen Lauf der Dinge gewinne oder verliere; aber

ich glaube wenigstens, bas alles, was hier geschieht, gut sep, wo nicht mir, bennoch Dir.

Ich fepre heute Gott kob meinen Geburts, tag und erwarte ruhiglich Seiner Wege Ziel und Ende; lieg' fein stille, nacht und bloß in des liebsten Vaters Schoß; — bin gleichwie ein stilles Weer, voll von Gottes Preis und Ehr.

Ich fusse Ihnen die Hande mit der kind. lichsten Zartlichkeit und Shrfurcht. Grußen Sie herzlich meinen Bruder und alle gute Freunde, namentlich hrn. herder, den ich bald statt der Antwort zu umarmen hoffe, in Gestellschaft eines italienischen Dichters, dessen hundert Gesänge ich gelesen, ungeachtet ich seine Sprache weder verstanden noch behalten habe. Wenn er mit Milton's Hölle fertig ist, wollen wir gemeinschaftlich dem Dante ins Fegseuer solgen. Gott segne Sie, mein alter lieber Vater, und erfreue Sie mit Freuden seines Antliges.

143. An J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 3. Oct. 1764.

Berglich geliebtefter Freund, Sonnabends am Michaelistage bin ich von Stettin mit einnem Schiffe Ramens hoffnung gludlich ein

gelaufen. Meine Sachen find noch nicht biet und ich bin alfo noch nicht gang meiner machtig. Mein alter guter Freund, Mofes Menbelefohn, hat mir die Reifefosten vorgeschof. fen , daß ich meine Reise beschleunigen tonnte, und ich werbe ihm erft mit ber nachsten Doft meine Unfunft melden und bie Schulb übermachen tonnen. Geftern hatte unfer Better Ruppenau das Unglud, vom Ballnugbaume in fallen, ift aber Gott gob ber Gefahr entgangen , Sals ober Bein gu brechen. Bu gutem Glud und recht nach Wunsch fam Ihr herr Bruder ju uns gefahren, und verordnete einige Argnenen, daß er fich beute giemlich erholt hat. Ihr br. Bruder hat mir bie Berficherung wiederholt, daß wir Sie, liebfter Rreund, unfehlbar ber befommen murben, und ich habe nicht langer Unftand nehmen fonnen, Ihnen meine Bufriedenheit barüber zu bezeigen. Die Borfehung icheint uns alle wieder ausammenbringen und die gerftreute Deerde fammeln zu wollen. Ich verfpreche mir einige Bortheile von meiner Reife fur meine Gefundheit des leibes und Gemuthe, und munice, daß die vaterlandische Luft Ihre Duse gleichfalls neu falben und verjungen moge. Ein heftiges Beimweh hat mich allenthalben begleitet; Straßburg aber und Bafel vorzüglich gefallen. In Colmar habe ich einen liebens

wardigen Freund an Brn. Sofrath Pfeffel erbeutet. In Braunschweig bin ich auf die liebe reichste Urt bon Ihrem frn. Bruder bemirthet worden, und den brn. Urof. Bacharia babe ich bafelbit fennen, Ebert aber ichaben gelernt, als einen fehr gefälligen, treuen und ehrmurdigen Mann. Des Brn. Geb. Raths von Mofer altliche und taube Frau Gemablip und ihre Schwester habe ich gefeben, weil ich in Caffel die hoflichfte Ginladung erhielt, in feinem Sause anzusprechen, woselbft ich feinen Geschmad an Gemalden bewundert. Er if aber vier Tage vor mir in Gefellschaft bes Brn. Tifcbein nach Solland gegangen. Beil mir mein Mann in Frankfurt fehlte, fo wurbe mir ber Ort so vereckelt, als wenn lauter Sollander und Juden barin übrig maren. In Leipzig habe ich Gellert und unfern bing berfehlt. In Berlin nur vier furze Tage geblieben, ben Diac. Reinbeck, ben Brof. Ramler und herrn Ricolai befucht, ben letten aber entweder beleidigt wider Willen, oder gleis des mit gleichem vergolten. Diefer Berleger ift aber ein Mann von vielen Sabigfeiten, bon geschwinden Ginfallen, und Moses giebt feiner Chrlichfeit und den Gefinnungen feines Bergens ein febr gutes Beugniß.

Melden Sie mir jest, liebster Freund, wie Sie diese Zeit über gelebt haben, und be-

friedigen Sie balb meine Ungebulb nach Ihrer Umarmung.

144. An J. G. Linbner, nach Riga. Königsberg, ben 17. Oct. 1764.

Berglich geliebtefter Freund, Sie fonnen leicht erachten, wie mich nach bem beften Winter verlangt, ber uns' Ihre Unfunft berfpricht. Wir wollen alles übrige bis dahin verfparen, bis wir uns einander feben werben bon Angesicht ju Angesicht. Der bringenbe Inhalt bes gegenwartigen betrifft meinen Kreund Berder, und der Unfang ift der gartlichfte Dank fur Ihre ichon zuvorkommende Sorgfalt und Trene in Diefer Angelegenheit. Ben einem ziemlichen Umfange biftorifder philosophischer und afthetischer Ginfichten, und einer großen Buft, ben fruchtbarften Boben anzubauen, ben einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung der Schularbeiten , und einer febr gludlichen Leichtigfeit, fich zu bequemen und feine Gegenstande ju behandeln, befist er bie jungfrauliche Scele eines Birgil und die Reis. barfeit des Gefühls, welche mir ben Umgang der Lieffander immer so angenehm gemacht und bem Winfelmann ein fo erbauliches Gendfcreiben in die Feder geflogt bat. Sie miffen es noch, liebster Freund, wie fehr mir in meiner

Jugend immer die Gesellschaft Ihrer jehigen Kandsleute gesiel. Die Idee eines Lieslanders war damals das Del, welches die eisernen Radder einer spartanischen Denkungsart vor dem Rost bewahrte, der mich nun unbrauchbar macht. Ich kann Sie also nach meinem besten Gewissen versichern, daß Sie an diesem liebenswürdigen Jüngling mit etwas triesen den Augen ein Andenken ben Ihrer Schule hinsterlassen werden, das Ihre Berdienste um diesselbe frönen wird. Beschleunigen Sie ja die Ausfertigung seines Kuses, auch alles übrige zu seiner dortigen vortheilhaften Einrichtung, et serves animae dimidium meae.

145. Un 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 23. Rov. 1764.

Derzlich geliebtester Freund, Gestern bes Morgens habe ich Ihren hrn. Collaborator bis zum Thore begleitet, wohin der Juhrmann um 9 Uhr ihn bestellt, daß er also vermuthlich ben gegenwärtigem gutem Wege bald eintressen fann. Nun erwarte ich desto sehnlicher Ihre, Gott gebe glückliche, heimfunst und nehme an der Erfüllung Ihrer Wünsche herzlichen Antheil. Die Frau Consistorialräthin habe ich gestern auf dem Rückwege besucht. Sie vereinigt mit mir ihre Bitte, daß Sie

friedigen Sie balb meine Ungeduld nach Ihrer Umarmung.

144. An J. G. Linbner, nach Riga. Königsberg, ben 17. Dct. 1764.

Berglich geliebtefter Freund, Gie fonnen feicht erachten, wie mich nach bem beften Winter verlangt , der uns' Ihre Unfunft berfpricht. Wir wollen alles übrige bis dabin perfparen, bis wir und einander feben merben von Angesicht ju Angesicht. Der bringen-De Inhalt bes gegenwartigen betrifft meinen Freund Berder, und der Unfang ift der gartlichfte Dank fur Ihre icon zuvorkommende Sorgfalt und Trene in diefer Angelegenheit. Ben einem ziemlichen Umfange biftorifder philosophischer und afthetischer Ginfichten, und einer großen Luft, den fruchtbarften Boben anzubauen, ben einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung ber Schularbeiten , und einer febr gludlichen Leichtigfeit, fich ju bequemen und feine Gegenstande ju behandeln, befist er bie jungfrauliche Scele eines Birgil und die Reisbarfeit bes Gefühls, welche mir ben Umgang ber Lieflander immer fo angenehm gemacht und bem Winfelmann ein fo erbauliches Gend. fcreiben in die Feder gefiblt bat. Sie wiffen es noch, liebster Freund, wie fehr mir in meiner

Jugend immer die Gesellschaft Ihrer jetigen Landsleute gesiel. Die Idee eines Lieslanders war damals das Del, welches die eisernen Radoer einer spartanischen Denkungsart vor dem Rost bewahrte, der mich nun unbranchbar macht. Ich kann Sie also nach meinem besten Gewissen versichern, daß Sie an diesem Liebenswurdigen Jüngling mit etwas triesens den Augen ein Andenken ben Ihrer Schule hinsterlassen werden, das Ihre Verdienste um diesselbe fronen wird. Beschleunigen Sie ja die Ausfertigung seines Ruses, auch alles übrige zu seiner dortigen vortheilhaften Einrichtung, et serves animae dimidium meae.

145. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 23. Rov. 1764.

Perzlich geliebtester Freund, Gestern des Morgens habe ich Ihren hrn. Collaborator bis zum Thore begleitet, wohin der Juhrmann um 9 Uhr ihn bestellt, daß er also vermuthlich ben gegenwärtigem gutem Wege bald eintressen fann. Nun erwarte ich desto sehnlicher Ihre, Gott gebe glückliche, heimfunst und nehme an der Erfüllung Ihrer Wünsche herzlichen Untheil. Die Frau Consistorialräthin habe ich gestern auf dem Rückwege besucht. Sie vereinigt mit mir ihre Bitte, daß Sie

sich durch keine Schwierigkeiten irre machen lassen, Ihrem neuen Beruse auf unserer hosen Schule ein Genüge zu thun. Dr. Mag. Rant besuchte mich vorige Woche, und scheint mit Ihrer Rücksehr auch sehr zusrieden zu sein. Die Regierung und der Senat haben gleichfalls die Erinnerung erhalten, auf seine Versogung bep der ersten gemäßen Gelegensheit bedacht zu senn; und weil die Einbilsdungskraft geistiger ist als die Sinne, so ist die Hoffnung auch für Philosophen freylich ein größeres Gut, als Wünsche, die man wirklich erlebt.

Da fein Fuhrmann in der unglucklichen Woche hat abgehen können, so ift der Verzug von acht Tagen hrn. herber nicht zuzurechnen. Außerdem waren alle handwerker außer Arbeit, daß die zur Abreise nothwendigken Sachen nicht frühe genug hätten fertig werden können, gesett auch, daß ein Fuhrmann abegegangen ware.

Melden Sie mir boch, wie viel ber mildthatige Bentrag unserer bortigen Landsleute
ausgemacht hat. Mein Bruder schätz seinen
Berlust an Buchern und dem übrigen Gerath
auf 1000 fl. Auch seine Züchtigungen sind
Wohlthaten, und was man Glud nennt, ein
gefährliches Eis. Er macht aus Erde Laub
und verwandelt Laub wieder in Erde. Wir

Digitized by Google Ber-

fiehen Seine Regierung nicht, und wagen immer zu viel, felbige zu loben ober zu tabeln.

Ich habe gestern einer Dochzeit auf bem Daberberge bengewohnt, wo ich meine alte Barterin von 80 Jahren mit vielem Vergnügen wieder gesehen. Die dren Schwestern aus diefem Dause kamen in der Noth, uns ausraumen zu helfen, und diese redliche Gesinnung erforderte einige Erkenntlichkeit.

146. An 3. G. Lindner, nach Riga.

Berglich geliebteffer Freund, Unterdeffen Gie an alle Ihre alten und neuen Befannten gefcrieben haben, warte ich von Poft zu Poft auf einige Zeilen von Ihnen an Ihren alten Freund, der Ihnen diefen fleinen Unftand leicht entschuldigt, wenn Sie fich nicht burch eine gar ju leichte Ergiefung Ihrer gerftreuten Gefinnungen vielleicht ohne Ihr Biffen einigen Nachtheil zuziehen, und fich durch fleine Uebereilungen eines guten Bergens in eine gemif. fe Berlegenheit und Zwendeutigfeit des Sanbeins verfeten, die ber Grund des erften, des zweiten und fehr leicht auch bes dritten Dif. vergnugens werben fonnte. Sie haben burch unfern Freund Laufon fich erkundigen laffen wegen ber atabemifchen Arbeiten, ber hierauf

Pamann's Schriften III. Th.

sum Kanzler gegangen und daselbst den Bescheid erhalten, daß Sie fein Carmen eher machen könnten, bis Sie sich eindisputirk hatten. Gestern erhalt Lauson folgendes fewerliche Protocoll:

Actum in ord, Senat, academ, Confessu ben 7. Dez. 1764.

Rachbeme man hier vernommen, bag ber Br. Schul . Collega Laufon von bem befignirten herrn Prof. Poës. ord. Lindner, nur ihme eine fdriftlig liche Rachticht gu ertheilen, ersuchet worben : wie es mit bem lateinifden carmine gu bem funftigen Beibnochts Programma und ben beutschen carminibus auf ben funftig einfallenben tonigl. Rros nungs . und Geburtstag murbe gehalten merben : 2016 folieget Senatus academicus, ben Berrn Soul : Collega Laufon bieburch erfuchen gu laffen . bamit er an gebachten brn. Prof. Linbner mit ber morgenben Poft unfehlbar fcreibe und ihm gur Rachricht ertheile, bag er als nunmehr beffanirter Prof. Poës. Ordin. bas Carmen gu bem Programma Festiv, und bie zwen beutschen Carmina auf ben tonigt. Aronungs : und Geburtstag mit ber allererften Poft einschicke ober jemanben folde Carmina in feinem Momen zu verfertigen überlaffe

und benfelben Senatui Academico gu rechter Beit namkundig machen folle.

Dan. Henr. Christ, Acad. Secretarius.

Um Ihre Absichten auf das Collegium Frider. nicht ganz aufzugeben, und sich in eine gute Lage des Ausehens hier zu verpflanzen, rathe ich Ihnen, liebster Freund, so viel Borssicht und Zurüchaltung im gemeinen Umgange als möglich. Wenn man sich ein wesnig schwierig macht, gewinnt man wenigstens immer Gelegenheit, seine Welt länger prüsen und unterscheiden zu lernen. Ich gebe Ihnen diesen Winf aus redlicher Absicht. Grüßen Sie Ihren herder. Ich erwarte Nachricht von Ihrer baldigen Ueberfunft.

147. An 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 12. Det. 1764.

Serglich geliebtefter Freund, Ungeachtet ich nur mit voriger Post geschrieben, wiederhole ich es gleichwohl mit segenwärtiger und beantworte zugleich Ihr lettes Schreiben vom sten. Ich schreibe so eilfertig, weil ich in einiger Zeit nicht Lust haben werde, die Feder wieder anzusegen, und bereite Sie auf mein monatliches Silentium zu, damit Sie es nicht übel anslegen. Eine Entschuldigung meines letten Exordiums halte ich gleichfalls fur no. thig, ungeachtet Sie ben Con beffelben eber ber Barme und Gifersucht meiner Freundfcaft, als eigennütigen Absichten gufchreiben werden. 3ch verdente Ihnen gegenwartig noch mehr, baß Gie fich um bie Arbeiten bes Professorates erfundigen lassen, ohne noch Die Bocation erhalten ju haben, und daß Sie nicht lieber geradeju fich ben Ihrem Departement gemelbet haben, ober wenigstens bie Belegenheit berfaumt, befhalb an ben Rang. ler ber Afademie felbft ju fchreiben. Dan muß den Berdacht der Unverschamtheit nicht achten, wenn man baburch eine Gelegenheit gewinnen fann, nutlichere Bahrheiten ju fagen, als das Privatvorurtheil unferer Bescheidenheit wirfen fann. Beil ber Ruf bes Senates so trag und unwillkührlich ift, mare es Ihre Schuldigfeit, eine gleiche Rolle ju fpielen, und dadurch murde Ihr Unfeben in dem Collegio, worin Sie funftig mitfiben follen, und die Erreichung Ihrer Abficht ges wonnen haben. Riemand fann zwen Berren dienen und zwen Aemter an zwen verschiedenen Orten abwarten , und die Leichtigfeit gu arbeiten ift ein Talent, das mein Rachfter fo wenig migbrauchen muß ale ich felbft es fann, wenn ich dem Grade ber Bollfommenheit nach.

jagen will, mit bem ich bor Gott und Menfcen, bor Runftrichtern und Lefern befteben muß. "Meine herren, Gie haben bie gwen Jahre Rath geschafft und mit meiner Wahl nicht geeilt; laffen Gie mir auch Beit. - Ich bin bier nicht nur Rector, fondern habe auch die Burde des Inspectorates auf mir gehabt. bin eben jest im Begriffe, einen neuen Urbeiter in meinen Beinberg einzuführen. Die Dankbarkeit fur bas Gute, bas ich hier genoffen, erlaubt mir nicht, alles gleich im Stiche zu laffen." Ich hatte mich so falt als möglich gestellt und mich auf meine Abhangigfeit bon meiner gegenwartigen Obrigfeit berufen, ju ber ich bas gute Bertrauen hatte, baß fie es mir moglich machen wurde, mit den Oftern im Stande ju fenn, bas volle balbe Sahr anzufangen. Gie batten in allem eine funftliche Bertheidigung Ihrer Liebe gum Baterlande und ju feiner Afademie einflechten und die Gnade des Ronigs und feiner Amtleute fo erheben fonnen, daß ber Genat feine Luft gehabt hatte, ein lacherliches Protocoll an unfern Laufon burch feinen Brn. Geeretar infinuiren ju laffen. Der Rath Oprach's ift febr gut : bute bich gleichwohl auch por Freunden VI, 13. Aber die Warnung bes. Evangelii geht noch hoher: meorigere and ras ardennur. Matth. X. 17. — Bergeben Sie mir,

Ihr Hr. Schwager besuchte uns neulich und unterhielt mich mit unausstehlichen Rachrichten von seiner Bielvermögenheit, die ich lieber für baar Geld annahm, als daß ich es der Mühe werth hielt, mit Gründen oder Complimenten darauf zu antworten. Mein gutes Vertrauen, das ich zu ihm gefaßt hatte, ist jest ziemlich niedergeschlagen.

148. An J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 19. Dez. 1764.

Herzlich geliebtester Freund, Ich komme eben jest vom Beichtstuhle, wo ich den 66ten Pfalm aufgesagt, und mein Nater hat in der Sacristen gleichfalls seine Andacht gehabt, und fäugt den 22ten d. M. Gott Lob sein 67tes Jahr an. Mit lester Post habe ich Ihnen ein monatliches Stillschweigen angefündigt, aber unter Bedingungen, die sich am Rambe versiehen; nämlich, daß Sie fortsahren könnten, mir Ihre Nachrichten mitzutheilen, und, was Sie mir auftragen möchten, von mir in der Stille besorgt werden würde, won sern ich keine wichtigen Ursachen fände, mich gegen Sie anders zu erklären. Da ich mit

letter Poft Ihr lateinisches Gedicht erhalten fo muß ich Ihnen melden, daß ich es geftern anserem Rreunde Laufon eingehandigt | babe . um es dem Rector ju übergeben. Sest, lieb. fter Freund , hilft fein caute geben, fondern bie Sache muß ihren Fortgang haben, wie fie angefangen ift. Es find lauter Diffberftandniffe, und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten foll, um Ihnen Ihre fleinen Vorurtheis le zu benehmen. Erftens, glaube ich nicht, daß ein königliches Rescript nothig bat, von bem Senate confirmirt ju werden. Sie batten alfo mit gutem Gewiffen gleich nach Erhaltung beffelben anbinden tonnen, Ihre Beurlaubung bort ju fuchen. Zweitens, fcreiben Sie mir, baß Sie Brn. Lauson nicht aufgegeben, jum Rangler ju geben ober garm su machen. Laufon ist ganz unschuldig und fann nicht bes geringften Berfehens bierin überführt werben. Er bat in einer eigenen Ungelegenheit nothig gehabt jum Kangler gu geben, und gedenft ben Diefer Belegenheit, baß Sie große Luft hatten, ju wiffen, ob Urbeiten von Ihnen gefordert murden. Diefer faat thm, daß Sie nicht eber ex officio Berfe machen tonnten , bis Sie in officio maren , und bringt es darauf aus patriotifcher Rlugbeit in pleno consessu por. Dieweil bie herrn lange Weile haben und ihrem Gecretar für

fein Snabenbrod auch ein wenig Arbeit gone nen, fo entfteht ein Protocoll. Sierauf begegnet D. Bohlius bem Laufon, und giebt ihm Bermeife im Ramen bes Rectoris Magnifici D. Quandt, daß gauson, als sein guter Areund, fich nicht an ihn als bas Saupt gewendet, sondern fich jum Kangler geschlagen batte in puncto bes brn. Arof. Lindner. Der Magnificus ale ein mitleidiger Soberpriefter wurde Sie vermuthlich von diefer Arbeit dispenfirt baben, als ein Dann , ber die Gnade des Ronigs beffer ju brauchen weiß, und fich fein fo enges Bewiffen macht, "um feinen Gehalt nicht gang unverdient ju gieben," wie Sie fich auszudrucken belieben. Sie feben bieraus in parenthesi, daß Laufon feine persona odiosa ift, indem D. Quandt ibn feinen alten guten Freund nennt, und ber Rangler fic eben diefes Ausbruckes gegen meinen Better bedient hat. Ift Laufon badurch gebeffert, daß diefe Beren um die Wette ibn ihren Freund nennen? und wurden Sie fo weit gefommen fenn, wenn nicht fleine Chicanen das Mittel gewesen maren, Ihnen Brod und Ehre in ber Bremde zu verschaffen, und bald barauf Rube in Ihrem Vaterlande burd Mittel und Wege jugubereiten, bon benen man ju Gott forechen fann : wie munderlich find beine Berfe? Drittens; Gie feben hieraus, liebfter

Kreund, daß weder der Senat noch Laufon fo viel schuld find, als Ihre eigene unnute Eitelfeit auf das Berdienft, wie Gie es nennen, den Gehalt nicht gang unverdient gu gieben, und zweitens das ipse fecit ben biefem Stude fegen ju tonnen, womit Sie fich, ohne es ju miffen, über Ihre Borganger zu erheben fuchen. Uebrigens ift es feine Runft, Unfrage ju thun, wenn man feine Urbeiten fcon jum voraus fertig balt; eben fo menig, als wenn praparirte Ochuler im Examen gut bestehen. Ber hat Ihnen aber Beit, Du-Be und Bollmacht ju Arbeiten gegeben, die Ihnen noch nicht zukommen, unterdeffen Gie bort alle Sande voll haben, und fich eben daburch unnus machen, daß Sie alles thun, was Ihnen befohlen wird? Biertens, laffen Sie mich noch über einen Punct in Ihrem Bries fe lachen; benn ich weiß feine beffere Methor be, Ihnen Ihre Grillen ju benehmen, als bie Maste eines Satyrs. Ift das der Ginn meis ner beiden letten Briefe gewesen, fo weiß ich nicht, mas ich geschrieben habe. Lefen Sie felbft, mas Sie mit einer gar ju frommen Mine mir beichten : "des Senats Resultat gehorche ich punktlich, und zeige baburch meine Achtung." Id quod male. 1. Bas hat Ihnen ber Senat gegenwartig ju befehlen ? 2. Mennen Sie, daß der Senat nicht fo flus

١

gewesen, als Sie, ein lateinisches Gebicht vor ber Sand fertig ju halten? 3. Bas bedeutet das Wort Achtung in biefem Zusammenhan. ga? Glauben Sie, liebfter Freund, bag es uns niemals gelingen wird, wir mogen es anfangen, wie wir wollen, Anderen Achtung zu begeigen, wenn die Pflicht, gegen uns felbft Achtung zu haben, nicht verftanden ober unrecht ausgeübt wird. Durch Achtung bon ber Art wird fein Gutes beforbert, fondern offenbares Unrecht genabrt und geftarft. Wie mollen, Sie hernach Ihr Anfeben behaupten, wenn es barauf ankommen wird, jum Bortheil Unberer im Senate Ihr Urtheil und Ihre Stimme ju gebrauchen, wenn Sie burch ein ungeitiges obsequium fich eine Achtung erwerben wollen, die bem guten Gewiffen und guten Ramen nachtheilig werben fann? Sie find jest nicht ein Unterthan bes Genats mehr, auch niemals gewesen, fondern ein Mitglied beffeli ben, und muffen es werden. Da Sie es burd einen boberen Ruf geworden find, wie tonnen Sie fich fo erniedrigen burch allerband fleine Gefälligfeiten und Achtsamfeiten, woran jenen Leuten nichts gelegen, erft ju frie den und ju winfeln, um ihr Dignus, dignus est intrare in nostro docto cerpore? Werben iene Berren Ihnen danken, bag Gie Ihr Schaarwerf por ber Zeit liefern? Jest wird

es für eine Schuldigkeit von Ihnen ausgelegt, und die opera supererogationis gelten wenig ben unferen Orthodoren, und noch weniger ben Kunstrichtern, die eben daher Gelegenheit nehmen, und zu verdammen.

Bergeben Sie mir, liebster Freund, mein unerträgliches Gefcwas. Un biefer gangen Angelegenheit ift nicht das geringfte, mas Gie beunruhigen durfte. Ich habe dieses Insect unter einem Bergrößerungsglafe bloß in ber Absicht zergliedert, um Gie wo moglich von ber Odudternheit Ihres guten Bergen Bugu befrenen. Sie find jest fein Schul-Collega mehr, wie ehemale, und fommen jest unter gang anderen Afpecten auf unfere bobe-Soule. Jene muffen fich jest bor Ihnen furchten und haben Urfache dazu. Alle Diese Dinge fcheinen Ihnen gang unbefannt ju fenn und Sie fahren aus Gefchmack auf dem Bege fort, auf welchem Sie ehemals den Leuten haben ausweichen muffen aus Roth.

Um Ihre Gaben und alle Vortheile zur Shre Gottes und zum gemeinen Besten anzumenben, bereiten Sie sich ben Zeiten auf eine bequeme Lage zu, und behalten Sie wenigstens die hoffnung im Sinne, mit der Zeit bas Inspectorat mit der Professur zu vereintgen. Die Furcht, Lärm zu machen, ift eine

Schwachheit, ben ber wir jedem, ber unfere Rube fidren will, Raum dazu machen.

Sie fonnen leicht erachten , baß ich unter Ihren voreiligen Briefen gar nicht die Dankfagungeschreiben an die Ercellenzen verftebe, fondern die Briefe an gewiße Leute, die nicht fo viel ju thun haben als Sie, feine Prafidenten noch Kangler find, fondern gute Leute, Die fich eine Ehre baraus machen muffen , wenn Sie ihnen ben Gelegenheit ant. worten, und aus deren Briefmechsel wenia grundliches. Kur die lange Weile ift auch ein Domino . und Cotterrespiel gut. 3ch habe Umtebrider, rechtschaffene Leute, auf ber Ranglen gehabt, mit benen ich damale fried. lich und aufrichtig zu leben fuchte, um die ich mich aber gegenwärtig eben fo wenig befummere, als um die iconen Madchen in England und um die fcone Ruh in der Ochweis, Die ich gern entführt haben wurde, wenn ich fo ein großer herr, wie g. B. Jupiter, gemefen måre.

Rennen Sie ihren alten Spießbruder nicht beffer, liebster Freund, als daß Sie von ihm erwarten konnen, daß er im Stande sen, ein lateinisches Gedicht zu beurtheilen? Sie suchen oculi plus vident so weit, und haben nicht an Ihren Perder gedacht, der diesem Felde vollkommen gewachsen ift. Bitten Sie ihn, daß

er es ein wenig anfieht, es bleibt noch Zeit, Erinnerungen oder Rachlesen einzuschicken. Dr. Mag. Rant fommt eben ju mir und verfichert Sie feiner Freundschaft. Er hat furglich bon einem Magifter Clef, ber Sofmeifter ben dem jungen Pringen von Burtenberg ift und fich gu Treptow aufhalt, eine 71/2 Bogen farte Disputation bekommen unter folgendem Litel: Observationes ad commentationem Dni. Immanuelis Kant de uno possibili fundamento demonstrationis existentiae Dei, quas praeside Godofr. Ploucquet etc. Dan. Fr. Hermann. Bu Tubingen im October 1763. Die Balfte Diefer Schrift besteht aus bem Texte, ber mit lateinischen Buchftaben gedruckt ift, und die andere Salfte aus Unmerfungen, worin derfelbe mit vieler Ehre ausgelegt, supplirt, auch zuweilen wiberleat wirb.

Da hr. Berens nicht englisch kann, so weiß ich nicht, warum er sich einige englische Bucher, an benen mir gelegen, ausgesucht; ich menne ben Locke, ben Law, den Petty und einige andere. An den französischen ist mir nichts gelegen, und die sind ihm brauchbarer als mir. Können Sie auf eine gute Art ihm zu verstehen geben, daß mir ein Gefallen geschähe, wenn ich die englischen Bücher bey geslegener Zeit wieder bekäme, so würden Sie, liebster Freund, mich sehr verbinden.

## Bon Berber.

Riga, ben 5/16. 3an. 1765.

Ich habe balb nach meiner Ankunft hiefelbst einen Brief, als Inlage ben frn. Fischer, und ihn selbst, an Sie addressirt, glaube aber bennahe, ba ich weber von Ihnen noch von ihm Antwort erhalten, daß die blasts eines schwarzen Windes aus der Wüste her mein Blatt fortgerauschet, daß es Sie nicht gefunden; ich murmele also biesem Schicksale Flüche nach; indessen exerpire ich den Gedächtnisinhalt des vorigen Briefes und bitte Sie zwiesach, mich mit einer Antwort zu trösten; sonst schreis de ich Briefe in das schwarze Neich der Todten, wo man nicht an mich gedenkt und woher keine Wiederkunft ist.

Ich habe meine jehige Lage Ihnen zu banken, und ben jedem Guten und Bosen erinnere ich mich also Ihzer; zum Stuck, daß es bieher meistens Gutes gewesen. Ich habe durch die Borsorge meines recht guten Rectors ein bequem Logis, und alles, was zur Lebensnothdurft gehört und Luther in die vierte Bitte einschließt, die auf Weib u. a. Ich habe sehr mäßige Arbeit, so daß, weil der Boden hier für einen Gelehrten von Profession ein solum papaveriserum, somniserum ist, ich bennahe schlummere; mir sehlen die Thüren zu Bekanntsschaften und Stacheln zu kleinen Arbeiten. Sepen Sie mein Ausweder; ich will es Ihnen durch Stachelleden nicht schwer machen. Aus Lübeck vermoderte der Brief

ungeflegelt; laffen Sie ihn jest nicht ungeschrieben vers ftoden, wie Young von unausgepacten Gebanken fagt.

— Ich ersuchte Sie in meinem Briefe um Dero Anmerskungen zu meiner Abhandlung von ber Obe; ich habe bazu, unbeschabet meiner Amtsarbeiten, Berbefferungen gesammelt, bie bas Werk Ihrer Augen wurdiger machen werben.

149. An 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 2. 3an. 1765.

Derglich geliebteffer Freund , Ihr letter Brief ohne Datum hat mir in gewißer Betrachtung viel Vergnugen gemacht, und ich bin mit der Lebhaftigfeit Ihrer Erflarungen fehr jufrieden. Sie haben gang recht, baf ich mehr Larm gemacht, als biefe gange Rleinigfeit werth ift; aber nicht der Sache felbft wegen, fondern Gie , liebster Freund , bloß in Bachfamfeit auf Ihre erften Schritte ju erhalten. Da ich diese Absicht erreicht, so werden wir bon ber Materie abstrahiren. Bas Ihr ganses Berfahren betrifft, fo bin ich der erfte, ber es billigt und vertheidigen murde. Um Sie aber gegen Cafuiften ein wenig ju uben habe ich mich felbst in einen verwandeln wol len. Ich weiß nicht anders, als daß der Ranzler Ihnen mit erfter Post geantwortet. Bas ben Magnificus betrifft, fo werben Sie

nicht unterlaffen haben, Ihre Ehrfurcht für feine Ruhe vorzuschüpen, daß Sie ihn nicht behelligen wollen.

Ob Ihnen der Antrag wegen des Rectors Tack einiger Aufmerksamkeit würdig scheint, bin ich neugierig zu erfahren. Ich habe mich ganz in den Mann verliedt. Es ist unverantwortzlich, daß er hier verhungern muß, und die gute Mine, womit er sich in sein Schicksal zu schicken weiß, verdiente eine Milderung deffels ben. Man erzählt von ihm, daß er eine reiche Wittwe, die ein Branhaus besit, hat heirathen sollen; weil man ihn aber zwingen wollen, daß Rectorat niederzulegen, so habe er lieber daß erste verscherzen wollen, als seinen Beruf ausgeben. Entschlagen Sie sich nicht, an diesen Mithruder und Mitgefangen nen zu denken.

Sobald ich eine Miethe für Sie gefunben, liebster Freund, werde ich Ihnen Rachricht geben. Eher möchte ich wohl nicht schreiben, weil ich weder Lust noch Geschick mehr habe zu einer Arbeit, die mir sonst eine der liebsten gewesen ist. Ein Brief wird mir jett wirklich schwer und überlästig, und sich sinde mich an Begriffen und Ausbrücken gleich erschöpft. Weil ich diese Bernichtung gewißermaßen vorausgesehen, und hoffnung habe, selbige mit Gottes hülfe zu überstehen, so berubige

ruhigt mich bieß und erhalt meine Gebulb. Es giebt eine eben so hohe als tiefe Erfahrung von der Wahrheit: Ohne mich könnt ihr nichts thun — und: Ich vermag alles.

150. Un 3. G. Binbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 19. 3an. 1765.

Berglich geliebtefter Freund, Ihre Sachen find glucklich angekommen. Gott gebe, bas alles ubrige fo gut feinen Gang gehen moge, als der Unfang gewesen ift. Ihr br. Bruder hat mich Ihren Brief in Ansehung bes Rece tors Lack lefen laffen; ich ließ diefen fogleich au mir bitten, weil ich wegen meines Rluffiebere noch nicht ausgeben fann. Die Sache ift abgemacht, und ift auf ibn nicht zu rech. nen. Er banft fur bas geneigte Undenfen : da er aber fein Austommen bat, fur feine Erben ju forgen, und bem Unfeben jum Spotte geben Sabre alter ift als er aussieht, name lich über 50, und bereits fo viel erfahren, baß er ju neuen Bersuchen feine guft und fein Geschick mehr bat; so gestand er gleichwohl, bag ibm einige Jahre fruber biefer Ruf febr willfommen gewesen mare. Da Ihnen alfo jest einer fehlt, fo erlauben Gie mir, ben rechten Mann vorzuschlagen, ober mir wenigftens eine Erorterung bon Ihnen auszubitten,

Damann's Schriften III. Ih,

warum Sie nicht an Prof. Billamovius an Thorn gedacht? Saben Sie biefen Dithprambendichter nicht von Verson bier gefannt, und ift er nicht Ihr Bubbrer gewefen? Suchen Sie lieber aus ben hiefigen Gegenden einen ju verforgen, als einen Solfteiner. Begen D. Ochlegel's babe ich Bedenklichkeit, ob er's annehmen wird, und ohne Schwierigfeit fann. Billamovius hat ohne Zweifel mehr Specimina feiner Kahigfeit und Geschicklichfeit aufzuweis fen , und foll durch bie Beirath einer liebenswurdigen Perfon, die jedermann hochschaten foll, fich ben Saß der dortigen Orthodoren angezogen haben, weil fie reformirt ift. :96 traue einem Thornifden Brofeffor, wegen ber republikanischen Aehnlichkeit mit Riga, immer mehr Lebensart und Alugheit zu, als einem ehrlichen Manne, ber feine andere Bildung gehabt, als das traurige Collegium Frider. und außer feiner afademischen Magiftergebubr wenig fur fich aufzuweisen hat, auch fein Baterland im preuffischen Dialecte giemlich aut lieben icheint. Finden Gie es fur aut, bag Willamovius auf die Bahl fomme, so übernehme ich es, nach Thorn felbst zu schreiben.

Sandigen Sie die Einlage Srn. Serder ein, mit einem: dum tacet, clamat, und mit einer berzlichen Umarmung, die alles in fich ichließt, was ich weiß und auf bem herzen habe.

ibi. In Berber, nach Riga.

Ronigeberg, ben 21. 3an. 176g.

Ihr erstes Schreiben vom 2, v. J. habe ich erst ben 7ten b. M. erhalten; heute das zweite vom 16ten b. M. Ungeachtet meines Stillschweigens bin ich nicht saumselig gewessen, Nachrichten von Ihrer vortigen Ankunft und Verfassung einzuziehen, und ich rücke mir selbst meine Eilfertigkeit vor, daß ich nicht ein brittes Schreiben abgewartet.

Daß es Ihnen bort wohl gefällt, aber nicht gar ju fehr, ift mir beibes lieb. Es ift immer beffer, mit Stohnen als mit Prablen angufangen. Danten Sie Gott, baß Sie måBige Arbeit haben, und munichen Sie fich feine Befanntschaften noch Schaarwerf ans Lufternheit. Laffen Sie die lieben Alten 36. re Vertrauten fenn und ziehen Sie immer ben Umgang ber Tobten vor; benn ber Weg eines eremplatischen Schulmannes ift schmal -und die Pforte jur Nachwelt fur einen Schrift. fteller ift eng. Ein paar Stunden unter eie nem Saufen junger Ochuler jugebracht, Die man nicht als Mafchinen behandelt, fondern mit ber falten Leidenschaft eines Buschauers thatig ju unterhalten sucht, find auf einen gangen Tag Berfirenung genug. Schränfen Die fich alfo lieber auf diejenigen Saufer ein,

wo Sie Privat-Unterricht geben muffen; und ziehen Sie auch hierin eigenen und fremden Rugen Ihrem Privat. Geschmack vor, weil Prüchte beffer als Bluthen find.

Daß ich zu nichts auf der Welt Gottes mehr tauge, wissen Sie. Ich schicke mich, so gut ich fann, in dieses kleine Ungluck, das mir wenigstens dazu dienen kann, Andere burch meinen Schaden zu warnen, und, wo es möglich ist, auf Rleinigkeiten aufmerksam zu machen. Ich habe die armen Schwaben gespottet und werde ihre Epoche vielleicht zu meiner eigenen Erists erleben mussen. Unterdessen ist das sero der Phrygier den Kalendis in diesem Puncte immer vorzuziehen.

Weil ich mit viesem neuen Jahre, will's Gott, wieder mit der Feder in der hand zu lesen anfange, so will ich Ihnen einen kurzen Auszug meiner Blätter mittheilen. Rasspe hat mit Kasiner's Vorrede einige lateinische und französische Handschriften des Leibnis aussgegeben. Das erste und stärtste ist ein Gespräch zwischen einem Loctianer (Philalethe) und Leibnis, der sich den Namen Theophile giebt, über Locke's Werf vom menschlichen Werstande, unter folgender Aufschrift: Nouveaux Essais zur l'entendement humain. Besseht aus einem weitläusigen Avant proposund vier Buchern 1, des Notions innées, des

nen 2. fart bas Wort rebet, und des perceptions insensibles, bon benen er fo boll ift, als mancher Doctor bon ber transpiratione insensibili , und ihnen in ber Geifterlehre einen eben fo großen Rugen jufchreibt, als ben corpusculis in der Physif. En negligeant +> puneir, on manqueroit en Philosophie comme en Politique les progrès insensibles. 2. des Idées. 3. des Mots. 4. de la Connoissance. La connoissance de l'existence réelle est la quatrième sorte des connoissances, et nous avons une connoissance intuitive de notre existence, une démonstrative de celle de Dieu, et une sensitive des autres choses. L'apperception immédiate de notre existence et de nos pensées nous fournit les premieres vérités a posteriori ou de fait, c'est - à - dire les premieres expériences, comme les propositions identiques contiennent les premieres vérités a priori ou de raison, c. à. d. les premieres lumieres (die er nebst dem Inffincte 'au ben veritatibus innatis rechnet.) Les unes et les autres sont incapables d'être prouvées et peuvent être appelées immédiates: jene, parce qu'il y a immédiation entre l'entendement et son objet, biese parce qu'il y a immédiation entre le sujet et le prédicat. Rurg, Diefer Schriftfteller zeigt fich bier in feinem andern Lichte, als er mir immer por-

getommen; fein fcolaftifches Gefcmas ift nie mals recht nach meinem Geschmad gewesen. Unterbeffen giebt es Stellen, Die bas Leere und Bufte bes Gangen erfeten. 3ch will einige abschreiben, L'ame est un petit monde où les idées distinctes sont une représentation de Dieu et où les idées confuses sont une représentation de l'univers. - Il faut parler quelquefois abusivement pour s'exprimer plus fortement, - Bom Reibe fagt er: Quelques biens sont comme les tableaux peints à fresque qu'on peut détruire, mais qu'on ne peut point oter. Es ift viel Schonheit in ber 3bee, aber etwas fehlerhaftes im Ausbrucke biefes Gleichnisses. - On a grande raison de se récrier sur la maniere étrange des hommes qui se tourmentent en agitant des questions mal conques. Ils cherchent ce qu'ils savent et ne savent, pas ce qu'ils cherchent.-L'art de s'aviser au besoin de ce qu'on sait seroit un des plus importans s'il étoit inventé; mais je ne vois pas que les hommes aient encore pensé jusqu' ici à en former les élémens; car l'art de la mémoire, dont tant d'auteurs ont écrit, est tout autre chose. - Ich habe immer bas jus naturae et gentium im corpore juris ges fucht, und finde mit Bergnugen, bag Leibnig eben fo fur bie Panbeften eingenommen ift, als ich ihre Philosophie bewundert babe; er

vergleicht fie mit Euflides, Archimebes, und foreibt den Romern in feiner andern Wiffenschaft Erfindung ju als in den Waffen und im Jure, nach ber alten Beiffagung; Tu regere imperio etc. - Das lette Stud in biefer Sammlung ift Historia et Commendatio Characteristicae universalis quae simul sit ars inveniendi et judicandi. Er bat biefe Grillen schon als ein Kind gehabt. Duo mihi profuere mirifice, quae tamen alioqui ambigua et pluribus noxia esse solent: 1. qued fere essem avrodidantos. 2. quod quaererem nova in unaquaque scientia, quum saepe ne vulgaria quidem satis percepissem. Ben einem Berfuche, die Praedicamenta terminorum complexorum ju erfinden, gerath er auf ben Einfall, quoddam Alphabetum cogitationum humanarum auszusinnen, quod litterarum hujus Alphabeti combinatione et vocabulorum ex ipsis factorum Analysi omnia et inveniri et dijudicari possent. Tres viros maxime miror ad tantam rem non accessisse, Aristotelem, Joach. Jungium et Cartesium. Nil aliud opus est quam ut condatur Cursus philos. et mathem. nova quadam methodo, quam praescribere possum. Aliquot selectos homines rem intra quinquennium absolvere posse puto; intra biennium autem Moralem et Metaphysicam irrefragabili calculo exhibe-

bunt. Genug von diesem Geschwäß. Ob die Heransgabe dieser Schriften dem Andenken des Berfassers zum Nachruhme gereichen werde, zweiste ich sehr. Ein gewisses marktschrenerisches, prahlerisches Wesen leuchtet an einigen Stellen gar zu sehr hervor,

152. An J. G. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 2, Marg. 1765.

Perzlich geliebtester Freund, diesen Dienstag habe ich mit hrn. Es. abgemacht und
zwen Thaler auf die hand gegeben. Ich hose fe, daß Sie zufrieden seyn werden. Behelfen mussen Sie sufrieden seyn werden. Behelsen mussen die sich, und da es nur den Sommer über ist, so wird es leicht gehen. Begen des Gebrauches des Besuchzimmers hofse
ich, daß Sie, wenn Sie eine Boche lang in
dem Hause bekannt sind, mit Ihrer jungen,
artigen Wirthin sich bald vergleichen werden.

Wenn Sie nicht felbst wegen meiner englischen Bucher perfonlich ober durch Irn. herder sich erkundigen können, durfte es zu Misverständnis Anlaß geben. Weil selbige englisch sind und den handel betreffen, so vermuthe ich, daß der junge Berens, der auf einem englischen Comptoir gewesen ist, sich dieselben ausgebeten. Dem Petersburger nu-

ben fie wegen ber Sprache nichts. Sr. Carf-Berens bat fich Sofrates Leben von Cooper aus; an bem Buche ift mir nichts gelegen aber an ben bren Bignetten , die barin find, wenn es jemals nothig oder moglich fenn folle te, eine neue Auflage ber fofratischen Denf. wurdigkeiten ju beforgen, woran ich bor bem 40ten oder soten Sabre meines Altere nicht benfen werde. Daß ich wenig luft habe, fo lange an leben, daran ift wohl mein gegenwartiger vegetabilischer oder animalischer Bufant fould. 3ch erwarte nachfiens Borfcblage aus ber Rabe, und werbe mir auch Beit nehmen, Sie um Rath ju fragen, und munfche fehnlichft Ihre Erscheinung, die mir ein. Beft fenn wird.

153. An J. G. Linbner, nach Riga. Königeberg, ben 16. Datr 1765.

herzlich geliebtester Freund, da Sie in Arbeit und Verwirrung stecken, so wünsche ich
baldige Entbindung. Für Ihre ankommenden Rästen werde ich die beste Sorge tragen. Das Rästchen, welches den 7ten der Rathsherr aus Rarva mitgebracht, hat nicht geöffnet werden können, weil der Schlüssel dazu fehlt. Ich war gerade voller Unruhe und Freude über meines altesten von B... Ankunft aus Wien, ber als Hauptmann feinen Abschied genommen. Dr. Kanter war so gut, ihn und ben hrn. Mag. Kant zu bewirthen, ben er neugierig war, kennen zu lernen. Er ift am gten nach Eurland abgereist.

Gestern hatte ich einen eigenen Berbruß, ba ein Officier zu uns fam, und meinen Abschied zu sehen verlangte, ber, ich weiß nicht, wohin gekommen; daher für nothig fand, mich von neuem zu enroliren. Ich habe deswegen einen verdrießlichen Gang heute gehabt. Ungeachtet eben keine Gefahr daraus entstehen durfte, so leidet mein eingeschlafenes Gemuth doch wie durch einen unlustigen Traum, und die einzige Glückseligkeit meines Lebens, die in einer unthätigen Sorglossigkeit besteht, wird badurch getrübt und verbittert.

Mein Vater leiftet mir in ber Lethargie pber geheimem Rummer ziemlich Geseuschaft. Er gruft Sie herzlich und freut sich Ihre Anskunft zu erleben.

154. An Mofes Menbelefohn.

Ronigeberg, ben 1. April 1765.

Sie erhalten hiemit die berfprochene Sammlung meiner Jugendftreiche in der Autorfcaft bis auf die fofratifchen Denfwurdigkeiten, wel-

che ich nicht mehr im Stande bin, Ihnen zu perschaffen. Es ist mir nicht möglich gewesen, den Eckel zu überwinden, mich als Corrector voer Commentator gegenwärtig selbst ganz durchzulesen; unterdessen überlasse ich es Ihrer Freundschaft, Text und zufällige Randglossen zu übersehen. In meiner Rechtsertigung beruse ich mich noch auf die sofratische Drepfaltigkeit, welche Aristophanes meinem Originale ausgebürdet:

रहे द्ववेद रुवार्ग प्रको सबेद १६क्टिवड प्रको स्था कुर्वेद्धस्याद स्ट्रीय स्थापनी

Db jemals meine Palinodie den blauen Deft bis zur Größe des halbenglischen Bandschenk suppliren wird, daran zweiste ich ganze lich, denn die Zeiten haben sich ben mir sehr geandert. Sonst hieß es; nulla dies sine linea, jest aber: manum de tabula. Mein Uesberdruß ist aufs höchste gestiegen und benimmt mir alle Fähigkeit und Luft, zu denken und zu leben. Mit desto größerer Sehnsucht erwarte ich gegen den Mai meinen alten Freund Linduser, bessen Umgang meine Frühlings Eur seyn wird.

## 155. An herber, uach Riga.

Ronigsberg, April 1765.

Beurein vale ou ou में बारी एक मांग प्रेम्स , रखे मारे क जन्मा विज्ञा राह्म , नमें हैं से क्षेत्र ( quae abstrusa ) วิสยนสาเหนื่ร รัฐย. Karauarrevenéry di รมีร ουχ ερωμένων, και Απρεύουσα ταυτα τοίς λογιςμοίς, με τυχούσα μεν σπιύδει ανευρείν, τυχούσα δε αγαπά ώς ieurns lever. Dieß hat die Poeten bewogen gu erfinden maxanir is rois beiors doyors, mubous diyar per aparesteous, atrippares de capesteous, dia μέσου οντας έπισημης πρός αγγοιαν, κατά μέν το κου misevopeivous, nara de re magadoter anisoupeivous. Er fommt auf die alte Philosophie wieder zuruck und wiederholt das Obige. Η παλαια φιλοσοφία Lax agricultus southing sis unique of rous and mercana - σχημα ผู้อีกีร, έλαθε τη περιβολή Ψυχαγωγίας κεράσασα rir andiar rar didaquarar. Um Die Uebereine fimmung ber Poeten und Philosophen gu bemabren, beruft er fich auf folgende Probe: మీ παν μεταβαλής τα δνόματα, ευρήσεις την δμοιότητα καὶ γνωςιείς το διήγημα. Weil ich nicht weiß, ob Sie diefen alten Sophiften bort fo leicht finden tonnen, fo habe ich Ihnen biefen Heinen Auszug mittheilen wollen. Es find wirflich einige Ideen, Die brauchbar fenn mochten ; 3. B. Abyer fur die Philosophie und #39. fur die Poefie. Die Erflarung der lete teren burch eine ungarne ir rois Julois blogs bero

dient auch einige Aufmerksamkeit. Den Urstrung der Dichtkunst in der Od e zu suchen, geht in so fern an, als man unter ersterer eine pidosopia povous versteht. Aber poss. Fastel und Erfindung, scheint mir immer dem much und Schwung der Empfindungen vorzugehen.

Den Pausanias habe ich in ungefahr zehen Lagen burchgelesen. Sie konnen leicht denken, wie? Da die alte Seschichte Griechenlands für mich das liebe Einmal Eins ist, so habe ich bloß auf die Geschichte der Kunst und Litteratur, und auf die Jviotismen des Schriftstellers mein Angenmerk gehabt. Ich denke auf die Woche den Athenaus anzusangen und selbigen in gleicher Absicht zu durchlesen.

Ich werbe vielleicht bloß meinen Freund Lindner abwarten, um gleichfalls nach Ihren Gegenden aufzubrechen. Das Leben wird mir fehr fauer und ich weiß nicht, wozu ich auf der Welt bin. Ich will wieder mit hofmeisstern anfangen und in Eurland einen neuen Bersuch dazu machen.

186. In bie ton . preuff. Regierung gu Ronigeberg.

Joh. Georg hamann's allerunterthänigste Bittschrift, ihm die Wohlthat bes Ostratismi und einen Reisepah nach Curland ansgebeihen zu laffen.

Ronigsberg, ben 1. Mai 1765.

Meine Mutter war and Lubed geburtig und farb 1756. Rach einer gesemäßigen Theilung mit meinem Vater, einem geborenen Lausiger, und meinem jungeren Bruder, belief sich mein Antheil auf etwas weniges über 5000 fl. prens.

Diefer Segen meines mutterlichen Erbes hat durch Mittel der Borsehung nicht nur neun Jahre zu meinem nothdurftigen Unterhalte hingereicht, sondern auch von 1756 bis 58 zu einner Reise über Berlin, Hamburg, Amsterdam nach London, wozu ich durch Borschuß und Bensteuer großmuthiger Handelsleute in Liefeland unterstüßt wurde; endlich noch zu einer andern Ausstucht nach Deutschland, Eisaß und Basel, die aber nicht länger als 16 Bochen gewährt, und von der ich am Michaelistage des verstoffenen Jahres wieder heimgesommen bin.

Ew. Ron. Maj. werben aus copeplichen Beplagen zu ersehen geruhen, bag weber llebermuth noch Faulheit, sondern ein bloßes Ungeschick meiner Reigungen und Sahigkeiten mich

bisher von einem dffentlichen Umte ausgefchlossen haben. Ich hatte auch gern die Fructlosigkeit meiner Probedienste ben E. hiesigen Rammer-Ranzlen langer als sechs volle Monate verschmerzt, falls es nicht dem barmherzigen Sott gefallen, meinen alten Vater den 25ten Jänner v. J. durch einen Schlagssuß an der rechten Seite zu lähmen, und hierauf zugleich mich selbst von dem muhseligen Joche meiner Ranzley-Proben zu erlösen.

Ungeachtet ein fauer und gemiffenhaft era worbenes Bermogen durch Contributionen, Rebuctionen , Mildthatigfeiten u. f. w. leicht gefcmalert werden fann, auch mein Bater zu unvermogend geworden, feinen Sausstand und Die Sandthierung feiner Runft langer fortjufe. Ben, fo gereicht es mir boch jur größten Beruhigung, ibn auf ein gemächliches Alter burch Die Nachfolge eines Unverwandten und Blutefreundes ziemlich verforgt ju feben. Es icheint mir feine unzeitige Pflicht, nunmehr auch für Die funftige Sicherheit meines eigenen Unterhaltes felbst Sorge ju tragen, weil mir von meinem nothburftigen Bermogen nach Bezahe lung meiner jahrlichen Benfion und etwa einis ger Schulden nicht mehr übrig bleiben wird, als bochftens eine einzige Actie in Em. Ron-Maj. allerhochft privilegirten Bant zu erfaufen. 3ch werde biefes Opfer von dem Ueber-

rest meines gangen Glucks mit willigem Ber gen thun, und erflehe bon Em. Ron. Mai. jest feine großere Belohnung meiner obwohl vergeblichen boch frenwilligen Brobedienfte, als die gnadige Freyheit; mein Baterland verlaß fen ju tonnen. Da ich feinen ausbrucklichen Befehl som hofe vermuthen barf, ber mich verbinden follte, in meiner Beimat zu verbungern ober betteln ju geben, unterdeffen ich bie außerordentlichften und vortheilhafteften Unerbietungen auswärtiger Gonner mit einer patrio. tifchen stupidite und eben fo lebhaftem Gefühl meiner Unwurdigfeit ausgeschlagen habe; ba es ferner an merflichen Benfpielen bon ganbestindern gar nicht fehlt, die ihrer Berlegenbeit, bier aus - und unterzufommen, durch gesuchte und erhaltene Erlaubniß, fich ju erpatritren, abhelfen muffen; fo wird Gine Erlauchte fon. Regierung mit gleicher Gnabe geruben, mir einen Reifepaß nach Eurland gu ertheilen, weil ich bafelbft die nachfte hoffnung habe, mir burch Borfdub gutgefinnter, Freun-De vor der Sand eine anftandige Subfiftens au vermitteln.

Ich werde niemals die Treue eines Preuffen fur das Intereffe und die Befehle feines unfterblichen Monarden in diefer Bruft erfalten laffen, und auch in fernen ganden nicht vergeffen, den Digitized by Google Stuhm

Ruhm Prenfischer helben und die noch weit glücklichere Ruhe Preufsicher Invaliden bis an mein Ende zu verfündigen. Sollte aber dem Gemeinen Wesen jemals an meiner Usche und übrigem Rachlaß etwas gelegen senn, so werbe ich keinen Augenblick versaumen, mich unter den Schatten der heiligsten Eiche dieses Königreiches zu verpflanzen, und daselbst mit der Devotion eines aufrichtigen Druiden ersterben als

Em, fon, Maj.

allerunterthanigfter Anecht

157. An herber, nach Riga.

Konigsberg, ben 18. Mai 1765.

Der einzige Freund, ben ich in Riga habe. Wandeln Sie ihrem Berufe wurdiglich und üben Sie das heeren Berufe wurdiglich und üben Sie das heeren sie zed auchgenen nach dem Maße Ihrer Talente aus. Denken Sie wentger und leben Sie mehr. Die Furcht, Sie nicht recht zu verstehen, und von Ihnen gleiche falls nicht recht verstanden zu werden, nothigk mich, daß ich ben Generalibus bleiben muß. Ueberlassen Sie sich nicht der Menge Ihrer Lieblings, Ideen zu viel. Glauben Sie es mir zu Gefallen, daß es keine so allgemeine und hamann's Schriften III. Ih.

nugliche Philosophie jum Beffen bes Bolfes giebt, und feinen so gluctlichen Anfang der Beisheit, als die Furcht des Herrn; denn fie hat die Berheißung dieses und eines fünftigen Lebens.

Mit Ihrem Gefang auf die Afche Königsbergs bin ich gar nicht zufrieden gewesen, aber das neue Stück ist mehr nach meinem Geschmack. Sollte Ihr Genie zur Musik für Riga nicht brauchbarer seyn als Ihre archäologische Muse? Sind Sie schon zu alt dazu, noch ein wenig Zeichnen wenigstens zu lernen, und hätten Sie nicht Gelegenheit, etwas von der Maleren in Gesellschaft einiger Ihrer Schüler mitzunehmen, oder hindert Sie Ihr Gesicht daran? Concerte psiegen sonst dort ein Schlüssel zum Umgange zu seyn.

Die Recherches sur le Despotisme Oriental habe ich sogleich, als sie ausgekommen sind, besessen, und wirklich mit dem Blenstifte in der Hand gelesen. Ich habe den Verfasser davon Boulanger nennen gehört, aber einen gewisen Chamberlaine — wenn dieser Name mir recht einfallt — dafür gehalten, weil ich in des lessteren Briesen, die unter dem Titel: der Philosoph wider seinen Willen, herausgekommen, den ganzen Entwurf dieser misslungenen Theorie gelesen habe.

Den Gottingischen Prediger habe ich gelesen

und gebe Ihrem Urtheil Recht. Das meine Beurtheilung deffelben icon abgedruckt mar, aber unterdruckt murde, merben Sie fich auch noch besinnen. Michaelis ift es nicht; ben Les fenne ich nicht; ich hielt aber ben Beilmann fur den Berfaffer, der mir auch mehr burch bas Gerucht, als autoptisch befannt ift. Ihre Vermuthung in Unsehung bes mittleren fann baber richtiger fenn. Die Ginfichten bes Berfaffere fcheinen mir, wie fein Stol, mehr aus. gedehnt als tief ju fenn. Sur den Detail fubalterner Berhaltniffe gehort ein Myops; aber ich habe feinen Adlersblick, feinen Sonnenflug, nichts von bem boben Geruche bes Ronigs unter ben Bogeln in ber gangen Abhandlung mahrgenommen. Der ganze Zufcnitt ift fur die Universitatsfirche in Gottingen gemacht, und mas eine Baumicule fenn follte, ift ein Blumenbeet ober gebort in den Roblaarten.

Es fehlt mir an Gelegenheit, Renigseiten zu erhalten. Ich habe daher Zeit gehabt, den heil. Hieronymus zu übersehen, bis auf seine Aussegung; des Gale Ausgabe von Opusculis mythol. eth. et phys., Gesners vom Orpheus, und den Diogenes Laertius durchzus lesen; und bekam hierauf Lust zum Bodinus de re publica, mit dem ich noch vor Pfingsten sertig zu werden hoffe.

Sie können leicht erachten, liebster Freund, daß ich jest zerstreuter lebe, aber eben nicht zustriedener, sondern Königsberg wird mir immer-enger. Aus einer guten Ahndung, die mich noch nicht ganz verläßt, bin ich den Iten Mai ben der hiesigen Regierung mit einer allerunterthänigsten Bittschrift eingekommen, mir die Wohlthat des Ostracismi und einen Reistepaß nach Eurland angedeihen zu lassen. Sie werden mich in Ferien auf diesem Gottesacker meiner Ruhe besuchen können. Ein guter Freund ist geneigt, in sein Haus mich aufzunehmen. Ich warte also auf die Stunde meiner Erlösung, Verpflanzung, und Ihrer Umarmung.

Die Sanschen Berens ist meine Schülerin gewesen; ich kenne also ihren Geist und bessen Beuer so gut, als des jungen Abes Gedankensfahrten, und wünschte baher, daß er vorzügslich in seinen Stunden mit dieser liebenswursdigken Pflanze sich des Anscultator. Tie tels erinnern möchte. An der altesten Schwarz habe ich gleichfalls Gelegenheit geshabt, den Charafter ihrer Mutter, der Eva Berens zu bewundern.

Noch eins, liebster Freund, im Bertramen. —— 's Umftande gehen mir nahe. Prof. Lindner sagte mir, daß er meinem Bruder noch schuldig seyn soll. Daß er es gewesen,

 ${}_{\text{Digitized by}}Google$ 

weiß ich; daß er es noch sen, davon wissen wir alle nichts. Lindner fagt, - - babe noch 80 Thir. abzutragen, und er habe ihn darum immer gemahnet, - aber fich barauf berufen, daß ich ihm noch schuldig wäre. 3ch bekam ben meines Bruders Unfunft in Riga 50 Ducaten von meinem Bater geschicft , und bezahlte ihm alles. Wie biefer ungluckliche Freund dazu fommt, fich auf meine Schuld an ibn ju berufen , weiß ich nicht. Sie fonleicht benfen, baß ich einen Freund mit einer fleinen Ochuld nicht murbe fo lange aufgehalten, und gleichwohl ben reichen Freunden freywillige Abtragungen gemacht haben. Und wenn dieß ware, warum hat er nicht das herz gehabt, mich zu mah. nen, da er meinen Aufenthalt weiß ? In feinem feiner Briefe hat er baran gebacht. Bon Prof. Lindner fann ich fein vollig Licht hierüber einziehen; vielleicht funftig mehr, wenn er mehr Zeit, fich ju befinnen, haben wird. Die Erklarung des Rathfels fielle ich mir aber fo ungefahr vor : daß - - von dem Schul-Collegen zwenmal Geld gelieben habe, bas er-Remal auf eine Obligation, bas anderemal unter andern Umftanden. Bon dem wiffen mir nichts. Und wenn es geschehen ift, so bleibe es auf Rechnung beffen, ber das Seinige muthwillig verwahrlost. Ift --

nicht im Stande, gerecht zu werden, so verliert der Raiser sein Recht. Hilft er sich wieder auf und ist sich seiner Schuld bewußt,
so wird er eben so ehrlich senn, als ich
nach meiner Heimfunft aus England gegen
ihn gewesen bin. Daß ich damals bezahlt habe, kann er nicht leugnen, und daß ich nachher keinen Anlaß gehabt habe, ben ihm Geld
zu borgen, ist eben so gewiß wahr, weil ich
im Berensschen Hause an nichts Mangel hatte, unverhossten Zuschub von meinem Vater
bekam und bald darauf ganz weggereist bin.

Vergeben Sie es mir, daß ich mich ben einer impertinenten Kleinigkeit so lange aufgehalten habe, und lassen Sie sich unseres Freundes Lindner Wirthschaftsregeln in vielen Studen empfohlen senn. Falsche Großmuth ist ein starkes Getrant. Ordnung ist Wachsthum und Erhaltung. Wer im irdischen Mammon nicht treu ist, wird noch ein schlechterer Haushalter der unsichtbaren Schäße senn. Genug auf heute.

158. Un Berber, nach Riga.

Mietau, ben 30. Jun. 1765.

Mein lieber Freund herber, Ich bin feit bem 19ten b. M. hier und habe noch feine luft gehabt, Ihnen meine Anfunft ju melben. Ich

hoffe, daß wir uns nächstens einander sehen werden. Meine Ruhe, der ich hier fenerlich pflegen will, erlaubt mir jest keine so weite Reise, um Sie zu sehen. Sie werden sich also vorstellen mussen, daß Sie mir näher sind, als ich Ihnen bin, und die Augustserien nicht verfäumen.

ç

Es läßt sich mit mir hier gut an, und ich habe viel hoffnung, durch Zeit und meine gegenwärtige Lage, die mir mehr und mehr gefällt, mich zu erholen. hr. hofrath Tottien, in dessen hause ich zu erfragen bin, hat alle Ausmerksamkeit und Zärtlichkeit eines Freundes und rechtschaffenen Mannes für mich. Sie können leicht erachten, daß ich seine große Bibliothek mehr nute als seinen großen Garten, an bessen schöner Aussicht ich mich begnüge.

Die längst erwünschte Ebda habe ich berreits hier gelesen, und bin auf gutem Wege, die vaterländische Geschichte zu meinem Augenmerk zu machen, wozu es mir an Getegenheit und Hulfsmitteln nicht fehlt. Ihr Borsas, die lettische Sprache zu erlernen, liebster Freund, gefällt mir. Melden Sie mir doch etwas don Ihrem Interregno der Schule, und wie es dem neuen Rector gefällt.

Ihr Renjahröftuck im Intelligenzwerf habe ich hier erft zu feben bekommen und bitte mir

folches aus, wie auch alles übrige, woran Sie einigen Antheil genommen, weil ich jetzt fehr geneigt bin, dasjenige vorzuziehen, das Sie vielleicht nicht der Mühe werth halten, mir zu communiciren.

Abbt macht einen widrigen Anfang in feiner Abhandlung vom Berdienst, attachirt aber immer mehr, und entwickelt sich als ein Mitarbeiter der Litteraturbriefe, dafür man ihn zuerst kaum erkennen kann.

## 159. In feinen Bater.

Barfcau, ben 10. Rov. 1765.

Herzlich gellebtester Bater, im Falle Sie mein letter Brief beunruhigt haben sollte, ergreise ich gegenwärtige Muße, uns beiderseits wieder auszumuntern. Ich bin Gott kob gesund, und warte mit Schnsucht auf gute Nachrichten von Ihnen. Die schlimme Bitterung, das garstige Pflaster und, was beide übertrift, meine Gleichgültigkeit erlandt mir wenig hier auszugehen; unterdessen sehlt es auch den muntersten Jünglingen in Warschan nicht weniger an langer Weile. Die meinige ist unter Essen, Trinken, Schlasen, kesen und Schreiben getheilt. Der Proces geht seinen Sang. Gestern ist der dritte Sis des königslichen Relations Gerichts gewesen, und die Ges

genvarten ift mit ihrem Bortrage und ber Berlefung ibrer Odriften fertig. Rachften Mitt. woch wird bie Reihe an des Bergogs Abvocaten fommen. Wir leben wohl ber guten hoffnung, baß die Sache geschieden werden durfe te, konnen aber boch nicht vollig ficher bafur fenn, ob das Urtheil nicht auf funftigen Mara verzogen werden mochte, und baber bas Ende unseres hiefigen Aufenthaltes auch noch nicht füglich absehen. Der Berr Sofrath befindet fich Gott Lob auch gefund und munter. genieße alle mogliche Freundschaft und Achtfamfeit von feiner Seite. Ungeachtet ich ihm nicht gang unnut bin, febe ich gleichwohl gar nicht ab, weder fur noch durch ihn brauchbarer ju werden. Und bieß ift ber Anoten, auf den fich meine gegenwärtigen Grillen beziehen und meine funftigen Dagregeln erftrecen muf-Unterdeffen kann ich es immer als eine Wohlthat der Borfehung erfennen, Die mich ju einem leidenden Bufchauer biefes fleinen Schauspiels berufen bat, und ich fann mich an den Bortheilen meiner Rolle begnugen, die mich zu nichts als Geduld verpflichtet. Die Stunde wird auch fommen, wo ich einer be f. feren Rube in meinem Baterlande genießen werde, wenigstens nach ber heutigen Sonntage Epiffel. 3d empfehle Sie und ale

les, was Ihnen lieb und werth ift, gottlicher Obbut und Snade.

160. Un 3. G. Linbner, gu Ronigeberg.

Barfdau, ben 1, Dec. 1765.

Ihren Brief, geliebtester Freund, habe ich erhalten, und nach dem Antheil, den ich an Ihrem Schickfal nehme, hat mir der Inhalt desselben unmöglich gleichgultig senn können. Ich wünschte vielleicht aus Eigennuß, daß Sie sich aller neuen Aussichten in der Fremde entschlagen könnten, um desto bester in Ihrem Vaterlande einzuwurzeln; unterdessen ist des Menschen Weg nicht in unserer Gewalt.

Den Igten b. M. ift hier bie erste polnische Comodie aufgeführt worden unter dem Titel Thalie. Man lobt die Schauspieler mehr als die Actricen. Der Charafter bes Dum mobre ift en ober importun soll sehr nach dem Leben und der Natur der Nation gerathen sen. Für ein freyes Volf gehören Personalitäten, und die Geschichte der Schaubühne lehrt uns, daß sie mehrentheils mit Pasquillen den Anfang gemacht und mit Satyren auf das ganze menschliche Geschlecht aufgehort hat.

Ich habe hier bes Ritters d' Origny Egypte ancienne gefauft, weil mir immer baran gelegen gewesen, biese Wiege ber menschlichen

Wernunft und bes Aberglaubens fennen ju lernen. —

. 161. An Berber, nach Riga.

Mietau, ben 11. Febr. 1766.

Unfer Bartknoch wird Ihnen die Gleich. gultigfeit feiner Gefellichaft und unferer flei. nen Reife bereits beschrieben haben. Er hatte Rrampfe und ich vapeurs. Der Dritte konnte uns etwas von der Karschin und ihrem Palamon ergablen, ber ein reicher Raufmann in Magdeburg fenn foll. Ich bin hier mit neuer Rreundschaft und Bartlichfeit bewillfommt worden, aber nicht im Stande, den geringften Bortheil oder Gebrauch von meiner Lage zu machen. Dem sen, wie ihm wolle, fo ift es mir lieb, in Riga gewesen ju fenn, und bort fo viele Proben Ihrer Liebe und Gutherzigfeit eingeerndtet ju haben. Meine fleinen Auszuge aus Swebenborg's Schriften babe ich unferem gemeinschaftlichen Freunde mitgegeben. Er wird fie faum ju etwas brauden fonnen. Eines Undern Gefichtspunct in Auszügen läßt fich schwerlich treffen. Bahricheinlichfte und Abgeschmacktefte in Swedenborg's Onftem habe ich jufam. mengefucht, in Unfehung der Ideen fowohl als ber ewigen Runftworter, die fo baufig als bie Bahl ber Paragraphen wiederholt werden.

Die Mémoires d' Eon machen mir mehr Bergnügen als ich mir anfänglich bavon versprochen habe. Des fleinen Mannes verbranntes Gehirn, ben Chrgeit und Schulben halb zur Schwärmeren, halb zur Verzweifelung gespracht, ift wenigstens ein Gemälde der Menschbeit.

Allem Bermuthen nach werde ich Ihnen bald Nachricht von des hen. hofraths Abreise nach Warschau geben können. Ich werde also den halben Sommer allein hier zubringen. Vergessen Sie mich nicht und denken Sie fleißig an Ihren Freund, den Märtyrer seiner Laune.

162. An herber, nach Riga.

Mietau, ben 4. Marg 1766.

Ich bin vorige Woche mit Schnupfen und Bluffieber ein wenig besucht worden und leibe heute wieder an ziemlich farken Kopf-Schmerzen auf der rechten Seite. Unterdeffen habe ich von hen. Arndt und von dem jungssten her Eindner Zuspruch genossen. Letterer hat seine Bücher zum Theil eingepackt und mir einen kleinen Rif in meine Rechnung gemacht. Alle Autores Classici find fort. Wit genauer Noth habe ich des Muratori zwen Quartanten della persetta poesia italiana zur rüchbehalten können.

Der hr. hofrath ift gestern nach Warschau abgereist. Ich bin jest also Wirth und melde es Ihnen nicht umsonst, well ich gewiß glaube, daß Sie unfern hartsnoch hieher begleiten werden.

Um Ihr Berlangen nach Mietau noch mehr zu wurzen, habe ich auch bes Spence Polymetis für Sie und mich zurückbehalten, ben ich aber schlechterbings nicht aus ben Sanden geben kann. Sie sehen, daß es mir nicht an Borrath fehlt, aber noch an Zeit und Ruhe, mich einzurichten.

Da Sie Ihren ersten Theil umgeschmolzen haben, so erwarte ich besto mehr neues ben Ihrer Ankunft zu hören. Wenn die Ausführung so glücklich gerath als Ihre Disposition, so wünsche ich Ihrem Verleger zum Voraus Siuck.

### Bon Berber.

In Marz 17664

Ich banke Ihnen fur Ihr gutes Andenken an mich 3 aber daß ich nicht ben Spence bekommen, ist unverzeihlich. Mein Sott! wenn ich Ihnen für den geringsten Schaden mich, mit allem was Sie wollen, verburge; wenn ich — kurz, lassen Sie mich nicht Kanter'sche Bes theurungen hersehen, und bebenken Sie, daß, wenn ich gleich nach Mietau selbst komme, ich an einem fremden

Drte, als ein Reisenber, in einigen Stunden, gar tekenen Gebrauch von einem Werke machen kann, bas, follte es auch nur ein Nebenwerk seyn, wenigstens als Sermi Colon merkwurdig ist. So sehr Sie auf ber Seite bes Versprechens zu genau sind, so sind Sie es noch mehr im Halten.

hartinoch macht mir Luft, ungeachtet bes elenden Weges, Ihrer lage und Ihrer litterarischen Beschäftiguns gen wegen, Sie zu besuchen. Erwarten Sie mich also über 14 Tage, wenn Götter und Menschen nicht entges gen sind.

### 163. In Berber.

Im Mats 1766.

- S. V. B. E. Ich habe sechs Bucher im Spence gestern Abend zu Ende gebracht. Mit den vier übrigen benke ich in der Zeit fertig zu werden, wann Sie mit Ihrem herrn Verleger ankommen werden. Ihr billet doux habe ich richtig erhalten, aufmerkfam gelesen, und unbeantwortet gelassen, weil die christliche Liebe von sich selbst anfängt. Das ist die legte Commission, mit der ich Ihnen beschwerlich zu werden denke; und die ich arrectis auribus und aperto ore einzunehmen bitte.
- 1. Denfe ich, daß Sie mit gutem Gewiffen mit hartfnoch herüberfommen, um den letten Winterweg noch mitzunehmen.

- 2. Wenn Sie nich alebann wieder werden befanftiget haben, fo mochten Sie wohl ben Spence zu feben bekommen, unter felbstbeliebiger Gewährleiftung.
- 3. Finden beide Vorstellungen Statt, und entschließen Sie sich, diesen Winter mich noch zum lettenmale zu sehen, so bitte ich, daß Sie mein rothes Schreinchen mitbringen, worrin mein Pathengeld liegt, und das ich dem Hrn. George Berens aufzuheben gegeben habe. Vielleicht bekommen Sie noch ein Paar Bucher, eine liebe Bibel und ein liebes Gefangbuch mit. Letteres kann Ihnen unterweges gute Dienste thun, anstatt der wisigen Gassenhauer, in denen Sie sich mit Ihrem Hrn. Verleger zu üben gewohnt sind. Rommen Sie nicht, so bleibt jedes in loco quo, nämlich Spence hier und mein Schreinchen dort.

Ich fuffe Sie, mein junger, schoner Autor, wie Boreas eine feiner Auren. Vale et fave.

#### Bon Berber.

Im Marg 1766.

Ich brenne, Sie zu umarmen und habe schon acht Lage ben Gebanken, Sie zu sehen, in Kinbesnothen umhergetragen; ich argere mich aber, daß sich bieß noch im-

mer aufschieben muß. Jeht ift ber Weg mit tebensge fahr zu passiren, wenn nicht hin, so boch gewiß zurück, und ich bin nicht Poet genug, um mein einziges Leben romanisch zu verlieren, ober aus bem Gesangbuche, bas Sie, mein lieber Seelsorger mir vorschlagen, zu fingent Wein junges Leben hat ein End.

Gedulben Sie sich also, theurer Mann Gottes, auf bie erste Deffnung ber Strome; so will ich allein und einsam mich auf ben Weg machen und mit Ihnen gussammeneilen.

Sie zu befanftigen, schicke ich alles, was ich habe, brey Manuscripte und ben Bives. Aendern Sie in ben erstern nach Belieben, lesen Sie sie als mein erstgeborn ner Kunstrichter, und schreiben Sie mir Ihre Meynung sonder Arglist, Rudhalt, Fehde, Gefährbe und Schosnen, aber schikken Sie mir nur ben Spence! — Daben Sie vieles, lieber Schutgeist meiner Autorschaft, für mich gefunden? Ich muß nach Mietau kommen, um des Pofraths Bucher zu durchwühlen.

164. An Serber, nach Riga.

Mietau, ben 24. Marg 1766

Sen komme ich aus dem Buchladen, wo ich dem Hrn. Hartknoch Ihre Manuscripte abgegeben habe und des Spence Polymetis für Sie. Sorgen Sie für letteres als für ein Depot, und bringen Sie es, so Gott will, hochkens auf Oftern felbst mit. Richten Sie es nach aller Möglichkeit so ein, daß wir einige Tage jusammen senn können; benn auf Stunden sohnt es nicht.

Sie haben mir gestern einen sehr vergnügten Nachmittag und Abend gemacht, aber die Zeit ist zu furz gewesen. Mit der Ordnung, dem Reichthum, der Schönheit des Entwurses sowohl als der Ausführung bin ich int Ganzen zufrieden, und freue mich über den Schat der Einsichten und Einfälle, der Reime, Bluthen und Früchte. Ich habe in Ihrer Handschrift nichts geändert, als etwa ein zwehmal geschriebenes Wort ausgestrichen.

Bleiben Sie mein Freund, und unterlaffent Sie nicht, bas glimmenbe Tocht meiner animula vagula und zerftreuten Sinnes anzufaschen und zu waterhalten.

16g. An Berber, nach Riga.

Mietau, ben 19. April 1766.

Da ich Ihren Besnch mit großem hunger innd Durft erwarte, so werde ich jest nicht weitläusig seyn burfen. Die Einlage, die ich erbrochen, legt mir die Rothwendigkeit auf, an Sie zu schreiben; Dii Deaeque me perdant, wenn ich weiß, was. Ich wuhle unter einer Menge von Buchern, ohne etwas zu hamann's Schriften III. Th.

finden, das meinem Verlangen angemeffen ware. Aus Verzweifelung habe ich das Lettissche auch angefangen seit Oftern. Seit meiner hiefigen Wirthschaft weder an meinen Vater geschrieben, noch ihm geantwortet auf seine zärtliche Erinnerung darüber. Lassen Sie sich dieses einen Barometer meines Ueberdrusses seinen Barometer meines Ueberdrusses seinen Verfüllung Ihres Versprechens in sich finden, so lassen Sie sich das Mitleiden dazu bewegen.

# Bon Berber.

Bu Enbe Aprils 1766.

tim zwei Uhr fuhr ich ab, und war brey Meilen burch stumm und gebankenvoll. Ich machte die wahre practische Anmerkung, daß, wenn man auch nicht verzliebt ist, man boch burch Zusammenstoß und Berandezung der Gegenstände sich so zerstreuen kann, daß man oft nur wenige Augenblicke den Angelegenheiten des hers gens schenkt, um deren willen boch Freunde zu einander wallfahrten. habe ich boch kaum eine halbe Stunde mit meinem hamann gemeinschaftlich einander unser herz gesähsseit; und bas ist der Freundschaft seige Stunde

Drin man fein herz bebenkt? fonft verschwindet alle Seit, die nian zubringt auf Erden; wir wollen glücklich werden und seut in Ewigseit.

Mein Freund findet auch ba nicht feine Rube? Er fcmachtet wieder nach Beranderung? Er findet auch nicht mehr in den Armen feines Freundes die alte Aufzimunterung? — Elendes menschliches Leben, das man nicht genießt; wenn man es zu frühe, und wenn man's zu eklektisch durchläuft!

Ich nahm mir baben bor, gleich Abends an meinen Hamann einen langen, vollen Brief zu schreiben, von dem es heißen follte: "Die Briefe sind start, aber die Begenwart bes Leibes ist schwach und die Rede zu musthig." Und was ware dieß für ein vortrefflicher, freundsthaftlicher Brief geworden! Aber eben die besten Ents schliefe haben, wie die besten Bater, keine Kinder.

166. An feinen Bater.

Mietau, ben 13. Mai 1766.

Digitized by Google

Serglich geliebtefter Bater, Ich vermuthe, bag ber hr. hofrath mit feiner Gemahlin ber beits in Ronigsberg eingetroffen senn wird. Melden Sie mir boch ben Tag seiner Anskunft und seiner Abreise. Gott begleite ihn mit feinen guten Engeln und bringe ihn glucklich heim! Er lasse es ihm und ben seinigen für seine Freundschaft gegen mich wohl geben zeits ich nab ewiglich!

Bun mas machen Sie, mein herzenstleber Bater ?- Gott fen Shre allersuffeste Boende auch

biefes Beft über, und laffe es herrlicher fenn als alle übrige Ihres Lebens! Er wird mir auch Rube schenfen nach biefer mubfeligen Wallfahrt burch biefes Jammerthal.

Was werden Sie, liebster Bater, mit meinem Bruder anfangen? Wenn sich hr. Beloger mit ihm abgeben und ihm Lust zur Landwirthschaft benbringen könnte, so möchte feiner Gesundheit und seinen Umständen vielleicht geholfen werden. Auf einem kleinen Städtschen oder auf dem Lande wurde er überdiest wohlseiler leben können, da er doch keinen Genuß von Königsberg hat, und Sie eben so wenig von ihm.

Empfehlen Sie mich unferen Berwandten. Salt fich unfere Unne Regine noch gut?
Run Gott fegne unfer altes Saus und fehre
mit dem Geifte seiner Gnade in dasselbe ein.
Ich umarme Sie mit kindlicher Inbrunft und
kusse Ihnen mit gartlichster Chrfurcht die Sande.

167. An Derber, nach Riga.

Dietau, ben 22. Dai 1766.

Sie werben bereits die Bacher aus Rinigsberg erhalten haben. Mit gegenwärtigem fommt Saine Boix, ben ich mir aber so balb als möglich wieder ausbitte. Ihr Buch habe ich

unferem Freunde Daz abgegeben, der jest Baffor Bicarius ift und bom Schreiben abge. balten wird. Wir benfen besto ofter an Sie. Ich habe ben erften Revertag und gestern wieber ben Pag gespeist, auch in feiner Gefelle fcaft gestern bem Berrn Superintenbenten Sahn und Drn. Prapof. Rofenberg den erften Befuch abgestattet. Eine Beranberung meiner einstedlerischen Lebensart ift unumganglich, um mir die Grillen ju bertreiben. Run, mein lieber Berber! Bir werben noch Beit und Gelegenheit haben, und diefes elenden lebens, bas wir jest ichelten, Sie aus Uebermuth und ich aus einer noch argeren Laune, vielleicht zu erfreuen, nnd in einem boberen Chor au fingen: Unus est Oeconomus!

Arbeiten Sie an Ihrem britten und vierten Fragment? Ich fann gegenwärtig unmöglich Ihr Mathanasius senn. Meine Stunde
ist noch nicht kommen. Wie gern hatte ich
gesehen, daß mich Dr. George Berens jest besucht hatte, da ich allein bin! Aus Preussen
nichts als Klagen. Leben Sie wohl,

# Bon Berber,

1766.

Aus meiner werthen hand haben Sie freylich in tanger Zeit keinen Brief; aber ich auch nicht aus der Ihzigen. Sie haben, wie ich merke, zu viel, ich zu wespig Zerstreuung; sonst habe ich zu viel und Sie zu wespig; wir sind stets gegeneinander in rationa inversazione zwen zwen zwen entgegengeseste Krafte, we die Kolge o ist: kein Brief.

Statt meiner Person schicke ich alles, was ich kann — bas erste Stud meiner verwunschten Fragmente. Aber Beine trockenen locos communes barüber, sondern ans gestrichen und aufgeschrieben !! — —

### 168. Un feinen Bater.

Mietau, ben 10. Aug. 1766,

endlich muß ich Ihnen boch einige Nachricht von mir geben, auf die Sie langst mos gen gewartet haben. Ich danke Gott dafür, daß ich noch lebe, so fummerlich es auch ist. Or Cortum hat mir meine englischen Bucher mitgebracht, worüber ich mich sehr erfreut, weil ich guten Freunden damit dienen kann. Für die curischen Bucher statte ich Ihnen meinen herzlichsten Dank ab. Ich denke hier noch so viel Zeit und Gemächlichkeit zu haben, daß ich ben Anfang in diefer Sprache nicht umfonst gemacht, sondern gehörig werde forte feten fonnen. Meine Klucht in diese Gegen. ben, ben den betrübten Umftanden meines Baterlandes, wird ohnehin nicht so bald sich en-Digen und nicht ohne Abwechslung fenn. 36 überlaffe alles der gottlichen Borfehung, ich febe mich als ihren Ball an, ber burch nichts anderes als die Rraft ihrer Sande lebt. Ben allem bem Gram, ber mich fcmart macht, fuble ich doch noch in gewißen Stunden, mas Die Beisheit in den Opruchwortern fagt : meis ne Enft ift ben ben Menschenkindern. - Go lange wir an den glauben, der die Leute so lieb bat, laufen wir feine Gefahr, Menschens Beinde ju merben. Ich empfehle Sie gottlie der Gnabe, und mich Ihrem vaterlichen Gebet.

#### 169. In Berber.

Mietau 1766.

Sie erhalten Ihre Handschriften wieber zuruck mit dem verbindlichsten Dank. Ich has be das erste Fragment zweymal gelesen, und wurde kaum mehr daben thun können, als was geschehen, wenn ich es auch noch acht Lage behielte. So viel mir mein stumpfes Gedachtniß sagt, haben Sie Ihre Arbeit gewal-

tig umgeschmolzen, und, wo ich nicht irre, Bhren Plan badurch erweitert, daß Sie niehr Auszuge vom Text der Litteraturbriefe liefern, als zuvor Ihre Absicht schien gewesen zu fenn.

Ueber einen guten Theil der neuesten Litte ratur kann ich kein judex competens fenn, und was die Prosodie betrifft, bin ich in gleicher Verdammung. Den übrigen Artikel der Sprache finde ich nach Wunsch detaillirt, einige Puncte in ein eben so gutes philosophisches als ässbetisches Licht gesest.

Es find noch einige übelgegattete und zufammengewachfene Wörter übrig geblieben,
3. B. Natur Genie. Auch ist ber Stol an
einigen Stellen zu petillant, und die periodifche Form durch Fragen, Ausrufungen, Juterjectionen gar zu zerriffen.

Ich habe Ihnen, liebster Freund, schon mehr gesagt, als ich verstehe und berechtigt bin. Die Durchlesung Ihrer Dandschrift hat mir heute wenigstens eine an genehme Stunde gemacht, indem ich alte, verbleichte Begriffe wieder in mir ausleben fühlte. Es ift aber bald übergegangen.

Den Bersuch bes Winkelmann habe ich mit wenig Genüge lefen konnen. Schicken Sie mir boch ben Shaftesburn nebst allen Uebersehungen, die davon aufzutreiben find. Bon Poulanger's Werk erwarten Sie nichts. Er

hat weber Einsichten, noch Ernst und Ehrlichkeit, selbige anzuwenden, und ift von einer ausschweifenden Einbildungsfraft, die fich alles zu gut halt, Lugen und Dichten.

### Bon Serben.

1766.

Ohne auf eine Beantwortung meines letten Briefes gu warten, schreibe ich ben Gelegenheit bes Schreibens, bas ich mit meiner Abhandlung aus Metau erhalte. Ich fage: ben Gelegenheit; denn vieles barin habe ich schon vorher beantwortet; daß also bieser Brief mir metastens nur Winte zu Gesprächen geben wird; und Geliebste, Zauberer und helben verstehen sich mit dem Winten sehr gut.

Meine Hanbschrift habe ich sogteich burchtaufen, wie ein Bater sein versornes Kind; aber ich sage es Ihnen noch einmal, daß vielleicht bioß der Rame desselben ben der Firmelung bleiben soll, die ich ihm zu geben gebenste; nur wann? weiß ich noch nicht. Da ich immer mehr meine hiesige Situation, den Genius dieses Ortes und meine eigenen Projecte kennen kerne, so mehren sich meine Arbeiten, meine Einsichten und meine Mesanscholien; et ist ein elenb, jammerlich Ding um das Lesben eines Litteratus, und insonderheit in einem Kauft mannsorte; ein Prophet sagt wohl freylich immera bieß ist die Last über Eprus; — aber dazu wird auch

wirklich bie Mpopie eines Philosophen erforbert, um biefe Last nicht zu sehen. Ich suche also mein Umt abzuwarten, und nicht zu fingen, sondern zu arbeiten.

Die Anmertungen , bie Gie uber meine Schreibart faen, follen auf ein gutes Banb fallen; nur boren Sie, was ich bagegen habs. 3ch weiß, Gie nehmen bas Bort Styl fo , wie Winkelmann bas Wort Gefchichte nehmen will; und barauf antworte ich, wenn man von fich felbft urtheilen fann, ober foll, ober will: 3ch felbft bin noch immer unreif, ein pomum praecox gu einem Amte; ju einer Schulftelle , zu einem gefesten Umgang unb Styl. Meine gange Bilbung gebort gu ber wibernatur lichen, bie uns ju Lehrern macht, ba wir Schuler fenn follten. Saben Sie Mitleiben mit mir, befter Freund, baß mich bas Schickfal in einem pebantifchen Morungen hat geboren werben laffen; baf ein einfeitiger Ares fco meinen erften Funken wecte; bag ich in Ronige. berg mit bem Bepter bes forinthifden Dionys mir mels pe Galgenfrift zum Stubiren babe erwuchern muffen. Datte ich außer einem Rant noch Debanten boren fonnen, bie meine Dige abfühlen und mir Schulmethos be hatten lehren follen; hatte ich burch ben Umgang mir ben Weltton angerobnen tonnen; batte ich mehr Uniformes mit ber Universitat unb bem Gros meines Stabes angenommen; fo murbe ich vielleicht anbers benten ; aber auch nicht baffelbe benten. Gin fiebenmonatider Embryo muß viele Rachbilbung und Bartung haben, ehe er sich zur Lust ber Menschen gewöhnt, unb ich gestehe gern, daß ich bas Phlegma eines homme d'esprit noch gar nicht mit bem Enthusiasmus bes Genies zu verbinden weiß.

Meine Studien sind wie Zweige, die durch ein Ungewitter mit ein mal ausgetrieben worben. Aber wise sen Sie auch, daß ich noch nicht im Alter der Reise, sondern der Bluthe bin? Eine jede halt eine ganze Brucht in sich, aber viele fallen freylich auf die Erde. Wollen Sie an einem jungen Baume lieber abschneiben ober einpfropsen? Spornen Sie mich also an, vieles zu entwersen, aber nichts, als Autor für die Ewigkeit, ausführen zu wollen; es kommen immer Jahre, da ung seite Augen nicht mehr zeichnen, sondern ausmalen.

170, An herber, nach Riga. | Wietau, ben 21. Nov. 1766.

Ich habe eben so oft Ihre freundschaftliche Buschrift in Gedanken beantwortet, als Sie in Gedanken an mich geschrieben. Da ein gewiser Impuls zu meiner Thatigkeit gehört, so erhalte ich diesen Angenblick Kraft bazu. Ich nehme an Ihren Rlagen Antheil, und Paz ist Benge davon, daß ich Ihren Brief mit alley Sympathie, die Freundschaft und Schickal geben können, gelesen habe. Jest sindet sich undermuthet ein Borfall, wo ich mich Ihren

erinnert babe, wie Pharao's Mundschenk feines Mitgefangenen Joseph. Ich werbe unverbienter Beife in eines ber beften Saufer in Eurland ju der Stelle eines hofmeifters aufgefordert. Wenn es moglich ift, fo entfcblie-Ben Sie fich aus Liebe fur mich und fich felbft baju. Gr. von Sioge von Blankenfeld , ber beffen Bruder Lindner als hofmeifter geftanben, ift ber Mann, ber alles mogliche thun will, meinen Einfall Ihnen angenehm ju machen. Der junge herr ift brengehn Jahre alt und hat einen jungeren Bruder, der den Unfang unter Ihrer Aufficht machen foll. Berbindung, wo Sie Ihre Abficht zu reifen erfullen konnen, ift alfo hier abzuseben, und fo viel ich von der Physiognomie und Genea. logie des Baufes verftehe, haben Gie feinen undantbaren Grund und Boden. Das Lande leben, die Duge beffelben und andere Bortheile, beren Sie ben Ihrer gegenwärtigen Berfassung entbehren muffen, werden allen ibren gegenwartigen Bedurfniffen abhelfen. Rurg, ich murbe biefen Untrag gar nicht magen, wenn ich nicht hoffen fonnte, bamit ben Ihnen fo gut zu bestehen, ale in Unsehung bes Saufes, wo man mir eine Stelle einraumen und aufbringen wollen. Wenn Sie in Ansehung bes Gehaltes ac. Bedingungen vorzuschreiben haben, fo melben Sie mir Ihre vollige Mennung baraber, wie ein Freund ins Geficht bes andern Freundes.

Dierauf erwarte ich nun Ja ober Nein, wie Hans zu Grethe und Grethe zu Hans. Dr. Paffor Auprecht ersucht mich, seiner gleichfalls im Besten zu gedenken, und seinen Wunsch, Sie zum Nachbar zu haben, mit anzusühren; daß es Ihnen in Curland leichter werden möchte mit Ihrer Absicht, die Landes. Sprache zu erlernen und ein festeres Stablissement zu erhalten, will ich nicht erwähnen. Ich umarme Sie und bitte um eine promte Absertigung.

### Bon Berber.

Ende Rov. 1766.

Ich banke Ihnen von ganzem Herzen für ben Antheil, ben Sie an meinem Mißvergnügen nehmen, und fühle es bey diesem Borfall recht sehr, was es heißt, einen waheren Freund haben. Ich hatte also in eben bem Feuer, in welchem ich Ihren Brief las, Ihnen sogleich geants wortet, wenn ich nicht Frentag und Sonnabend Racht hatte schlassos zubringen mussen, einer Predigt wegen, bie ich Sonntag früh halten mußte, als ein Wert der Rothwendigkeit. Entschieben war die Sache sogleich im Lesen, und jeder Augenblick Bebenkzeit hat diesen Ents

fchius bestärkt; daher ich ihn jest mit Frenheit schreibe, fo wie ich ihn mit Vestigkeit fasse.

Ber nicht vormarts gebet, geht gurud, mein lieber Damann. Diefe Barnung verbeut mir eine Beranberung, bie Sie mir mit fo vielem freundschaftlichen Gifer empfehlen. 3ch nehme mir alebenn muthwilliger Beife bas einzige But , bas ich habe : Frenheit und Unabhangigfeit, und bas ich jebergeit fo boch gefchagt, bas ich, ohngeache tet aller drudenben Bedurfniffe auf ber Afabemie; vor jebem Privatengagement gezittert. 3ch weiß, was man mir hieraut antworten tann; allein eine Empfinbung; bie fo tief eingewurzelt ift, follte fie auch Borurtheil fenn, lagt fich nicht burch eine Induction beben, bie boch . felbft bloß wahricheinlich und truglich bleibt. Sier bin ich boch wenigstens fest und ficher, wenn nicht unter bem Schatten bes reichen Fruchtbaums, fo boch bes frieblis then Ahorns. Bier hangt mein Benfall von vielen ab; bort von einem einzigen, und meine Bufriebenbeit ift fo biel unficherer.

Meine vornehmsten Beschwerben werben nicht vermins bert! hier viele Arbeiten, bie mich bloß bruden; weit sie nicht für mich sind, bort bin ich in ben Arbeiten noch frember; hier Reiber und verläumberische Bosewichter, und elende Töhre — bie alle jauchzen, wenn sie mich so weit gebracht saben; bier bas Unglad unter einem Rert wie S... zu stehen; bort ein unbekanntes Loos — Roch ein Jahr will ich warten, und bann breche alles! — Dirp

Jahre habe ich mir und Rigd verfprochen, die will ich halten.

hoffnungen find bort keine: und hier verkurze ich alle bie meinigen. Rach bren Jahren auf Reisen — Gott! welche lange und ungewisse Zeit; lohnt es, um so eine Rabel so lange zu bienen, um nacher einen Korb zu bekommen? Die lettische Sprache — ich hatte sie hier längst anfangen können, wenn ich zu irgend einer Sache in der Welt Lust hatte, — und Dorf-Pastor zu werden, noch am wenigsten. — Ich fühle es, die außere Ruhe auf dem Lande wurde bloß Qual sehn, und schleichendes Fie-ber. Noch will ich mich lieber winden und seuszen, und mich mit mir selbst qualen, und leiben und ausbauern: es muß ein Stoß kömmen, der mich hebt und fortschleubert.

ixebrigens schaes ich alle Ihre Muhe und Freunds schaft! bie unverbiente Gute bes hetrn Paftors Rusprecht und die außerlichen guten zuvorkommenden Empfehs lungen des hauses sethst. Rehmen Sie mein Freund diessem Wint selbst an, sehen Sie ihn als ein neues Jubis laum Ihres Lebens an, das von dem Tode Ihres Baters anfangt. huten Sie sich alsdenn nur vor Ihrem Rucksfall in eine alte Laune, die sich selbst nicht brauchen will: so werden Sie baselbst glucklicher leben, als ich. Um mich bemühen Sie sächtstrieb herber sage: Rein!

Ì

Gin Paar Mochen bente ich zu mebiciniren , etwas , was mir im Ernft hochnothig ift , und alebenn mich wie Achill auf ben Schiffen von Phthia in ber Stille zu er bolen: wenn mein Auge sich nicht bessert; vielleicht meine Seele! Ich umarme Sie, mein guter lieber Hamann, und bin ewig

Ihr Ş.

# ter. An herber, nach Riga.

Mietau, ben 27. Dec. 1766.

Ueberbringer bieses giebt mir sein Pult, um Ihnen ein Paar Worte darauf zu schretben. Ich erwarte mit ihm das mir zugedacte Exemplar Ihrer Fragmente. Ich zweiste nicht, daß Sie mir im Grunde des Herzens Recht geben, wenn ich mich jest weder zu benfen, noch zu urtheilen, noch zu schreiben unterstehe. Vielleicht wird Ihr Period mit meiner Erists einen gleichen Termin haben. Ich erwarte des Hrn. Hofraths Ankunft, um eine Rothfahrt nach Preussen zu thun, werde nder mich noch vorher mit Ihnen in Riga lessen. Sie und unser Hartnoch werden die Last unter sich theilen, wenn ich anstatt Tage Wochen lang bleiben sollte.

Ich habe aus Ihrer Antwort und Erklarung die Thorheit meines neulichen Antrages an Sie erkannt.

Prof. Lindner hat mir neulich geschrieben, daß Ihre Sammlung in Berlin viel Aufsehen mache.

mache. Ich wufte bamale noch nicht, daß felbige die Preffe schon verlaffen hatte.

#### Bon Berber,

Ende 1786.

Ich wollte Ihren Brief unbeantwortet laffen, ba et nichts enthält, was nicht burch Steibel von mir munds lich könnte beantwortet werben; allein weil ich einer mestancholischen Laune bin, wo mir die ganze Welt bunket vordommt, so kann ich boch nichts besseres thun, als eis nen Brief schreiben, wie ungefähr ber Ihrige ist.

Daß Sie über die Fragmente mie gar nichts geschries ben, ift unverzeihlich. Ich habe einen sehr höslichen Brief von Ricolai bekommen, in welchem er mich zum Mitarbeiter ber Allg. d. Bibliothek einladet, Schmeischeleven und Entschuldigungen schreibt, und mir hamannischen cant vorwirft. Auch hier machen die lieben Fragmente mehr Aufsehen, da ein ungütiger Jufall die Nachricht hieber gebracht, daß ich der Berfasser sen; welches ich aber ganz leugne.

Rommen Sie nach Miga; ich erwarte Sie mit offenen Armen. Ich bin jest häuslicher als vor bem Jahre, und also mit Ihnen compatibler. Aber wenn Sie nach Preufsen zurückstüchten, so lassen Sie mir boch einige Englänsber noch hier, z. B. Shaftesbury, Shakspeare 2c. Ich erinnere mich, baß Sie ein Brownisches Selbstgespräch übersetzt haben; lassen Sie mich boch bieses nugen.

hamann's Schriften III. Ab. 24 Google

172. In Berber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 16. Febr. 1767.

Ich schmeichle mir, baß Sie vor ber Ab. reife Ihres Berlegers einige mußige Augenblide haben werben, an mich ju fcreiben. Laffen Sie fich den Sohn ber Runftrichter nicht abschrecken, mein alter Freund gu bleiben. Es deucht mir, daß ich unter Rummer und Elend bick und fett werde. - Der Chevalier de M... ift diefer Lage nach Mietau durchgegangen. Ein balb mahnsinniger Bettler, aber von der unfcablichen Urt, wenigstens hier gewefen. -Die neue castigatio der Bibliothef der schonen Wiffenschaften wird dem Lindnerischen Lebrow de den Boden ausstoßen, und hat die Beftimmung meiner langft phantafirten Ufpaffa entwickelt, die wenigstens auf die Beredfamfeit zufolge Platons Gesprach losziehen wird. Dr. M. Kant arbeitet an einer Metaphyfif ber Moral, die, im Contraft ber bisherigen, mehr untersuchen wird, was ber Mensch ift, als was er fenn foll; wenn fic bas erfte füglich obne bas legte im eigentlichen Berftanbe bestimmen läßt,

173. Mit Derber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 28. Marg 1767.

Meine Zeit vergeht unter Warten und bat mit, baß ich ber Theilung jusehe, bon ber mir blutwenig übrig bleiben wird. Ben fol den Umftänden kann man sich ber judischent und heidnischen Gedanken nicht entschlagen twoher nehmen wir Brod in dieser Wuste? und, womit werden wir uns kleiden? Unter diesen Dunsten benebelt, laßt sich wenig edzles, frepes, wisiges benken. Wenn ich also heute an Sie schreibe, so geschieht es bloß, liebster Freund, um theils nicht ganz von Ihren vergessen zu werden, theils Sie an einige Rleinigkeiten zu erinnern, woran mir geles gen ist. —

Wenn Sie burch hent. hartenoch wenigaftens einige Zeilen an mich schreiben sollten, so geben Sie mir doch einige Rachricht von hen. Christoph Berens, auch, so viel ich wissen barf, von Ihrer Verbindung mit Nicolai. Wenn ich gegenwärtige Verwirrung werde ins Reine gebracht und überstanden haben, auch eine Möglichfeit absehen kann, hier noch eine Zeit lang zu subsissieren, so erwarten Sie von mir bestere Briefe. Spiegeln Ste sich an mir

und arbeiten Sie caute et sobrie. Ich ums arme Sie und bin

Ihr abgelebter Freund und Diener D.

174. Un Berber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 10. Jun. 1767.

Chen verläßt mich unfer ehrlicher Sart fnoch, und fo fpat es ift, fcreibe ich gleich wohl noch an Sie. Die Nachricht von Ihrem Rufe in den Weinberg bat mich febr erfreut und ich muniche Ihnen Glud bagu. Ihr Dr. Berleger bat mir ben britten Theil Ib. rer Fragmente verfprochen, und Sie werden fo aut fenn, ibn zu erinnern, daß er fein Wort erfult, und nicht vergift, bas Rupfer bes Sterne einzulegen, weil diefes ju meinem fleinen Amepblement unumganglich nothwenbig ift. Sie fonnen leicht erachten, wie ich bier lebe, und die Berlegenheiten, bie ans ber lage meiner Umftanbe, welche Sie genan genug tennen, naturlicher Beife baben erfole gen muffen. Der Riedertrachtigfeit und Dabfucht meiner Bermandten ausgefest, fuche ich nichts als einen nothburftigen Unterhalt, und einen Raum, mich ihrer Rahe ju entziehen. Ich habe daber eben fo mohl ans Berimeif lung, als Wahl und Geschmad, mich ben bie

Mccife-Direction zu engagiren gesucht, und ben 25. mich baselbst auf die Probe gegeben für einen Monat. Der gegenwärtige Director, Hr. Wagnier, ist ein liebenswürdiger Mann. Hrn. Mag. Rant und Hrn. geh. Commercienrath Jacobi habe ich diese Versorgung zu banken.

Ich zweiste sehr, daß Sie mit der Gote tingischen Recension zufrieden senn werden, und befürchte, daß Sie Ihre Fragmente bald strenger als das Publicum beurtheilen werden. Des Moses Mendelssohn Vorrede zum Phadon habe ich eben durchgelesen, und bente, daß sie schoner geschrieben als gedacht ift.

An meinen alten Freund, hrn. E. Berens, benfe ich auch eine Benlage Ihnen anzuverstrauen und einige Bucher von ihm durch Sie zu erhalten, die mir nothig find, um der französischen Sprache wieder mächtig zu wers ben, der ich ganz entwohnt bin.

175. An herber, nach Riga.

Konigsberg, ben 29. Jul. 1767.

Ich habe Ihnen durch hrn. hartfnoch geschrieben, und mahne Sie gegenwärtig um eine Antwort. Ungeachtet ich nichts von Ihrer gegenwärtigen Berfassung weiß, sehe ich es
boch für eine freundschaftliche Pflicht an, Sie
mit ber meinigen zu behelligen. Ich lebe den

gangen Tag wie im Pfluge, und habe außer einem fcmeren Berufe, ben mir aber, ich weif nicht mas fur, ein guter Inflinct verfüßt, al lerhand Rebenarbeiten, die mich noch immer pom 3med abhalten, namlich bem Genuffe wenigstens einer ruhigen Stunde fur mich felbft unter 24 oder 12, die jum Lage gebo. ren. Nachdem ich bie mubfeligen Auctionste ge überftanden, bin ich mit Posttagen fo überhauft worden, daß ich bas Ende meiner Er pedition gar nicht absehen fann. Jest qualt mich bie Berlegenheit, Stuben fur mich ju finden, wogu ich heute hoffnung erhalten, und endlich die Aussicht einer eigenen fleinen Wirth. fcaft. Das find andere Fragmente, liebftet herber, als Ihre; unterbeffen foll auch die Reihe an Sie fommen. Ich erwarte unferer alten Freundschaft und der Ordnung wegen ben britten Theil in gleichem Formate mit bem erften. Man bat Sie mit vielem Bomp in ber Bibliothek angekundigt und brn. Ranter's Rachrichten von Ihrem auswärtigen Rufe find mir badurch mahrscheinlich geworden. Unfigt Ihnen Glud ju munichen, beflage ich Sie bennahe. - 3ch habe bie nichtswurdige Grille gehabt, einen unformlichen Auszug einer Apologie bes Rouffeau, bie ben Sterne jum Berfaffer haben foll, in die Ronigeberger Beitung einflicken zu laffen, und wollte mich auch schon

Delitized by Google

an ben Phabon machen; aber ich bin jest zu feig und zu schwach, und auch zu gewissenhaft, mich um Allotria zu bekümmern.

176. An Berber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 29. Rov. 1767.

Ich bin Ihnen feit einem Bierteljahre eine Untwort auf einen Brief schuldig, den ich verlegt, oder vielmehr ben meinem Ausziehen fo gut aufgehoben' habe, baf ich auf feine Stelle mich nicht befinnen fann; unterbeffen ber Inhalt mar fo beschaffen, daß ich ihn gang allein lefen follte. Sie meldeten mir unter anderem damals eine neue Auflage Ibrer Fragmente und baten mich etwas bagu bengutragen. Sie liegen feit einigen Bochen vor meinen Augen, und ich machte auch eines Abends einen Unfang, felbige noch einmal durchzulesen. Ich murde aber noch dieselbe Stunde barin gestort, und mache mir wirflich ein Gewiffen baraus, mich in Allotria zu vere: tiefen, unterbeffen ich fo viel von meinen eis genen Sachen noch auf dem Salfe habe, woa von ich nichts bestreiten, nichts endigen, ia bas Meifte gar nicht anfangen fann. Rach bem augenblicklichen Berfuche ju urtheilen, fam mir Ihr Buch gang nen vor, und ich las mit mehr Bewunderung, als fich für eie

nen Aritifer schickt, den ich doch Ihnen zw. Gefallen vorstellen sollte. Ich glaube also, daß Ihnen mein Beytrag sehr entbehrlich senn wird, um Ihre neue Auslage des allgemeinen Bey-falls würdiger zu machen. Bor 14 Engen speiste ich ben unserem Prof. Lindner, und unser Hr. Berleger regalirte uns zum Dessert mit des Geh. R. Rloß neuester Bibliothek.

Den 27. Dec.

Im besten Ochreiben wurde ich durch eimen Befuch nach bem andern unterbrochen . und fo viel Bochen find wieder verfloffen, ebe ich an einen Brief benten tonnen. Wie werde ich jest den gaden von dem , mas ich fagen wollte, wieder finden fonnen? Um meis ner Rreunde und Bruder willen munichte ich Diefen lateinischen Gottsched ein wenig zurecht gefest ju feben. Seine blunders und Unborfichtigkeiten verdienen Mitleiden, und mehr laderlich gemacht ale im Ernft gezüchtigt zw werden. Ein mafaronischer Brief eines bominis obscuri an biefen virum clarissimum hat mir im Sinne gelegen; aber ich habe iebt weder Kraft noch Muth ju benfen und meine Gedanken gu fagen. Es thut mir weniger um Sie leid, als um meinen hiefigen gemif. bandelten Freund, der nicht fo viel ju feiner Rechtfertigung fagen fann.

ditorum habe ich ihrem Verfasser wenig zugestraut, als Belustigung des lateinischen Wipes. Ich habe es den Litteraturbriesen verdacht, und Ihnen auch ein wenig, aus Gefälligkeit, wider Ihre Ueberzeugung, ein Lobredner des Mannes geworden zu fenn, den ich Ihnen aus Alngheit anrathen muß, mit aller möglichen Gleichgültigkeit und Kalte zu behandeln.

Rom herel wird es wohl noch eher heißen können, daß der Junger größer fen als der Meifiger. Sie werden die dahin gehörigen Schriften vermuthlich gelesen haben. Mir graut vor dem zierlichen Latein, das in nichts, als tauben Flosseln besteht, ohne eine Mica des römischen Geistes und seiner Urbanität.

Ich lese jest mehrentheils jur llebung in ber franzosischen Sprache und besonders des jenigen Styls, den ich nothig habe, des de ka Mare traité de la Police, ein treffliches Werk in drey Folianten, das ich mir angeschafft habe. Eranzens Geschichte Grönlands möchte ich Ihnen empfehlen, besonders das Capitel im ersten Theise von der Sprache und ihrer Poesse. Von der dritten Sammlung der holstein. Litteraturbriefe wissen wir hier noch nichts, ungeachtet S. in seinen elenden Zufähen sie st abelt, daß ich mir viel davon verspreche. Eingebung ist freylich eine uneute

behrliche Bestimmung, um den Baumgarten, schen Begriff zu ergänzen. Ich sinde auch etwas von einer Eintheilung der Poesse, die mir immer im Sinne gelegen, davon ich saber nichts fagen kann, und worüber wir uns auch einmal eine halbe Stunde gestritten haben, ohne eine ander zu verstehen. Epos und Kabel ist der Ansang, und außer dem nichts als Ode und Gesang. Diese Dichotomie ist die einzige Orsthotomie, und so metaphysisch und praktisch als wenn sie Petrus Ramus erfunden.

Diesen Augenblick kommt ein Bote bom Accisedirectorio mit einem Pack Schriften, Die ich sogleich vornehmen und morgen fertig liefern soll. So geht es Ihrem Freunde, lieber Herder!

Den 3. 3an. 1768.

Viel Gluck zum Renjahr, das Lindner an seines Schwagers Stelle eingesegnet, den ich porgestern mit Vergnügen gehört. Er bleibt immer ein Wann, der für's Publicum gemacht ist und seine liebenswürdigen Seiten hat, die man ihm lassen muß, und für die man ihm gut bleibt. Wir haben wechselsweise die Woche einen Lisch unter uns ausgemacht, und wir halten mehrentheils Wontag ben ihm.

Des herel Satyras und epist. crit. habe

ich min gelesen; bas katein ift exträglicher als ich mir vorgestellt.

Erfreuen Sie mich bald mit einigen Zeie len und mit den Sachen, um die ich Sie gesbeten, besonders meinen franzbsichen Büchern; Ich habe ein gutes franz. Wörterbuch wie ein Hemd nothig. Werden Sie nicht Preussen bald besuchen? Ich wohne jest im Winter sehr kalt, aber im Sommer ift es eine geraume und kühle Gelegenheit, hoch wie eine Rirche und sicher wie eine Schapkammer, mit eisernen Sittern. Leben Sie wohl und vergessen Sie nicht Ihren alten, gebeugten und gekrümmten Freund und Diener

3. **G**. \$.

177. Un herber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 1. April. 1768.

Unfer Sartknoch hat mich heute sedentem in teloneo überrascht, nachdem ich alle brey Feyertage umsonst auf ihn gewartet und nach ihm geschmachtet, um einmal einige Zeilen zu erhalten. Endlich kommt er und bringt mir nichts! — Ungeachtet des geringen Antheiles, den Sie an meinen vorigen Bitten und Wun-schen genommen haben, wage ich ein neues Anliegen und schmeichle mir mit einer baldingen Antwort und Erfüllung. Man hat mir

gesagt, daß einer meiner bortigen Freunde das Project des neuen Codex aus dem Ruffischen übersett habe und einige Sandschriften davon ausgestreut sepen. Der Brief des gekrönten Philosophen von Sanssonci hat mich nach die sem Plane etwas neugierig gemacht. Ift es möglich, mir eine Abschrift davon zu verschaffen, so werde ich mit Vergnügen die Kosten Ihnen ersehen. Ich werde mich durch ein Weisterstuck von Eritif dafür wieder um Sie und das Publicum verdient machen, daß es Sie nicht gereuen soll, mir den sehten Plat unter den deutschen classischen Original. Scribenten mitgetheilt zu haben.

Nun, mein ehrwürdiger junger Freund, ift es wahr, daß man nichts mehr als Homisien fünftig von Ihnen zu erwarten hat? Ich vermuthe noch immer, daß Sie en masque diese Messe erscheinen und nicht unerkannt bleiben werden. Haben Sie Hausen gelesen, den Prätendenten zur Geschichte der Reformation, der in der Borrede sich auf den Berdsaffer der Fragmente, am Ende derselben auf Montesquien berufen, und am Ende des elendesten, magersten Werts ein Corollarium des Berfasses vom Berdienst nachahmen darf?

Für ben Artifel corvée in ber Encyclopadie sorgen Sie ben Gelegenheit, was aber die Copie des Projects jum neuen Gesehbuche be-

trifft, erwarte ich folche schleunig und bitte mir zugleich die Rechnung des Abschreibers aus, die ich sogleich bezahlen werde; denn Gott Lob gegenwärtig habe ich 20 Athle. monatlich und genieße viel Zufriedenheit bep meiner Armuth und sauren Arbeit.

178. Un herber, nach Riga.

Ronigsberg, am Pfingstmontage 1768.

Mein alter, lieber Freund herber, für Ihre Briefe können Sie sicher fenn; ich habe wie und werde mich kaum merken lassen, daß Sie mir geschrieben; geschweige, daß jemand Ihre Briefe sehen sollte. Ein wenig Geheimbniß gehört zur Freundschaft wie zur Liebe. Ohne die Vertraulichkeit gewißer Bidsen und Schwachheiten sindet kein Genuß der Geister Statt....

ben und an das Sichtbare und Materielle, wie an den Zeiger einer Uhr: — aber was hinter dem Zifferblatte ift, da findet sich die Aunst des Werkmeisters, Rader und Triebsedern, die, gleich der mosaischen Schlange, eine Apokalppese nothig haben. . . . . .

meinem Frenude Green traumte, und Kank versichern horte, daß man keine neue, wichtige Entdeckung in der Aftronomie mehr erwarten könnte wegen ihrer Vollkommenheit, siel es mir wie im Schlase ein, daß ich den neuen Hypothesen der Sternkunst so gehäsig war, ohne sie zu verstehen, daß ich ihnen, ohne zu wissen warum, nach dem Leben stand, vielleicht bloß weil sie mich in meiner Andacht storten, womit ich eines meiner liebsten Abendlieder empfand und dachte, wo es heiße:

Alfo werb' ich auch fteben Bann mich wird heißen geben -

ich Lindner's Lehrbuch einmal foste gelesen haben. Leider muß ich Ihrer Anmerkung Recht geben. Leider muß ich Ihrer Anmerkung Recht geben. Denken, Empfinden und Berdauen hangt
alles vom herzen ab. Wenn dieses primum
mobile eines Schriftstellers nicht elastisch genug
ift, so ist das Spiel aller übrigen Triebsedern
bon keinem Nachbruck nach Dauer. Ich liebe

biefen Mann wirklich, und entschulbige ibn, und freue mich , daß er feine Bufriebenheit in einem gewißen Plane findet, ben ich nicht mißbilligen fann, weil erfterer mir lieber ift, als letterer mir mißfällt. Er ift auf bem ganbe und ich fann die Fenertage nicht abwarten ibn wieder ju feben; fo fauxfiles find wir einauder, um mich eines Sandwerfsausbrucks gu bedienen.

..... Winkelmann ift gar nicht ber Mann feiner Jugend mehr. Seine biftorifches und praftischen Ginficten mogen gunehmen aber ich finde nicht mehr die philosophische Salbung und das Mark feiner Erftlinge.

Meine fleine Beerde Bucher nimmt immer allmablich zu; ich babe jungk-Meibom's alte Musicos und das portugiefische Beldengedicht in ber Grundsprache befommen. Stewart's politie fde Defonomie ift ein treffliches Werf voll gro. Ber philosophischer Grundlichkeit. Ich vermuthe iest bennabe, bag er ber Berfaffer ber Ochrift bom Dangwefen ift, die Sie ben mir gefeben und ich immer fo zu loben pflegte. Er fagt mit awer Worten mehr als Bergufon in gangen Capiteln, ben ich Dube gehabt ju verfiehen, und meinem eigenen Urtheile nicht trauen wollte. Die Bergleichung mit Stewart zeigt mir, baß ich Leute, die denken, noch versteben fann, aber feine Sowater.

### 179. An Berbet, nad Riga

Ronigeberg, ben 28. Mug. 1768.

Wendler hat mir einen mundlichen Gruf bon Ihnen gebracht, und vorgeftern erbielt ich auch einen burd einen Unbefannten , ben ich im Kanterischen Buchlaben sah. Sie ent fculdigen fich mit ber Unluft ju fchreiben; um terdeffen freut es mich, daß Gie weniaftens munter und luftig leben. Ich murde vielleicht auf gutem Bege fenn, Ihnen hierin nachab ahmen, wenn ich nur noch ein einziges Jahr überftanden batte. Unterdeffen freue ich mich, gestern bas 39te angetreten ju haben, wober ich nicht ermangelt, Ihrem Genius auch ju libiren. Mein alter Freund Lindner und mem Amtebruder, der Controleur Laufon, weibien augleich meine neue Wohnung, die ich por 14 Sagen bezogen, ben bem Brn. Eribunalrath bon Bondeli, einem fehr murbigen Greife, ac. gen ben ich eine findliche Liebe habe. Dier habe ich vier gang artige Stubchen, bie fcon. Re Aussicht von funf bis feche Thurmen ber Stadt, einen geraumen Garten, bin ber Welt entfernt , und meiner Gefunbheit jum Beffen berpflichtet, jeden Tag vier gute Opagiergan. ge nach unferem Bureau und juruct ju thun. Den britten Lag murbe mein Bergungen uber meine neue Wohnung burch einen traurigen 34

Bufall berbittert, ber mir meines Brubers &. ben batte foften fonnen, und mich in viel Sorgen feste, bis ich endlich por ber Sand einen Bachter fur ihn gefunden, und ihn dem D. Gervais übergeben , ber mir aber wenig Soffnung macht. Ben folden Umftanden fann es an Sorgen nicht fehlen, und Sie fonnen leicht Die Unmöglichfeit erachten , feines Lebens, wie man will , ju genießen.

Ranter wird biefe Boche feinen Laden begieben. Er hat es fich mas toften laffen, um Dem Publicum ju gefallen. Die Ginrichtung Derdient meines Erachtens Benfall. Er bat aber ein Dugend alte Buften bier ichnikeln faffen, und ein treffliches Portrat des Ronigs pon Berlin gebracht, bas zwischen Binbar .: Cafar, Tacitus und Dlutard fteben foll. In ber Schreibflube bes Ladens werben gemalte Ropfe fenn, wovon er Mofes und Ramler gleichfalls von Berlin mitgebracht, und hier Scheffner, Billamor, Sippel, Lindner gefama melt. Auch Rant fist bereits, und Sie werden doch auch wohl Luft haben, nächstes Jahr Ibre lares und penates in feben.

Den 7. Gept.

Borigen Sonntag habe ich die erfie und lette Landluft biefen Sommer, und zwar in: Steinbied, noch genoffen. Beute ift ber grod 25

Damann's Schriften III. Ib.

he Abler por Ranter's Buchlaben aufgebracht Bofrath Rlot bat an Lindner geschrieben, getraut fich nicht, weber den Samann, noch ben Adam Trefcho, wie er ihn nennt, grußen gu ' laffen. Ungeachtet ich bon Gemmen fo viel verftehe als eine Gans, fo verbroß mich boch die Ruhmredigfeit und offenbare Windmache ren biefes feichten Ropfes, ber nach ben ungabligen Unführungen von den größten Werfen, Die banon handeln, nicht fo fahl wie eine Maus batte ericeinen burfen. 3ch babe ben Ihrem Berleger ben hermes fut Gie beftellt; ein Bert, bas imir ju Ihrem Plane unenthebrlich ju fenn ichien. 3ch babe es ben Chert in Braunschweig gesehen. Sie verzegen boch weber an ber Umarbeitung noch Kort febung Ihrer Tragmente? Mitten in ber Fort fesung eines Berfes eine Umarbeitung ju über nehmen, if miglich; und es ift immer beffer, fich feibft fomobi ale bas Publicung ein wenig ausgabren ju laffen ; fonft lauft man Gefahr, bon beiden hiptergapgen ju merben. 3ch bin gegenwartig mit meinem fauren Schaarmert febr zufrieden, und finde, vermuthlich aus Unwiffenheit, nichts in ber gelehrten Welt meiner Aufmerksamkeit und Unterhaltung werth. Leffing's Briefwechfel fagt nichts, als was jebermann bem Rlot ben feinem erften Auftritt anseben fonnen; er thate beffer, an ben ameb

J': non conference of the conf

ten Theil seines kaocoon zu benfen. Db Menbelssohn's Phabon verbessert ift, weiß ich nicht; ich zweiste aber fast, daß er verbessert werben fann.

3ch habe jest Luft, meine Bibliothef in Ordnung ju bringen. Thun Gie mir bie Freundschaft, lieber Berber, und ichiden Gie mir boch wenigstens ein Verzeichniß opn benen Die Gie noch von mir haben; und mas Sie nicht mehr brauchen erwarte ich burch Brn. Bartinoch. Sobald mir Gott ein wenig bandliche Rube geben wird, dente ich mit neuem Muthe wieder anjufangen, und burch mein langes anigen nichts verfaumt zu haben. Der vielen Protocolle und juriflifchen Ueberfetungen wegen, quale ich mich, mit einem befferen Dlane angufangen und meine financiers porgunehe men , fie aber mit einem fleinen Schleichbanbel ju verbinden. Jest lebe ich voller Som ge und Angft wegen meines armen Brubers, ohne ju miffen, wogu ich mich entschließen foll, ob ich ihn in bas Hospital versorge, ober wie ich es anfange. Der gegenwartige Suter, ben ich ihm halte, foftet taglich einen Epmpf an-Ber Effen und Trinfen. In die Lange geht das nicht, und ich gebe jest felbst alle hoffunna auf.

Leben Bie wohl und schreiben Sie mir boch anch einmal wieder.

Jeo. In Berber, nad Riga.

Ronigsberg, ben 23. Sept. 1768.

Bufallig ergreife ich bie Feber auf Bureben bes Orn. Ranter, ber mir fein Bult abtritt, um Ihnen einige Beilen ju fcbreiben. 3ch babe eben nicht Urfache, über Gie ju flagen, aber and nicht, mit Ihrem Stillfcweigen aufrieden gu fenn: 3ch habe mir die Beit genommen, bennahe alles Rene zu lefen, was Die jum Theil mit intereffirt. Riedel benft an Ihre neue Ausgabe ber Fragmente, bon ber ich noch nichts weiß. Grun icheint er Ihnen nicht zu fenn, aber ich hoffe, er wird es burch feinen lappischen latitudinarian noch mehr verderben als fein Batron Rlos felbff. Leffing bat fich Ihrer brav augenommen. 3ch, als ein emeritus ober Gezeichneter, ber Ropf and Arm in ber Echarpe tragt, fann weiter keinen Untheil an diefen Krofchmaufeler Dam beln nehmen als mit meinem Schickfale anfrieden fenn, bas mich babon entfernt. Einis ge gute Frennde, bie vielleicht bier aufammen. treten mochten , bitten Sie um einen mongte lichen Bentrag, wie er auch fenn mag, für Ranter. Die allg. D. Bibliothef fommt mir fo schlecht bor, baß ich es fast nicht übermine ben tann , Ihre Stude barin aufgufuchen.

igr. In herber, nach Rige.

Ronigsberg, ben 17. 3an. 1769.

Sie fonnen leicht benfen, wie unerwartet mir Ihr Odreiben gewesen, weil ich wirf. lich mit verzweifelten Anschlägen gegen Sie schwanger ging und bennahe entschloffen war, ein Rlogianer ju werben, um mich an Ihnen rachen ju fonnen. Ich verdente es feis nem nicht, mir bofe ju fenn, am wenigften meinen guten Freunden; aber ich forbere in Diefem Salle wenigftens eine Erffarung, mes migftens zu meinem Unterricht und meiner Befferung, die der beleidigte oder fich dafur haltende Theil immer fcplbig ift, weil ich ibn immer als ben Obermann bes Beleidigers anfebe, ber die foonfte Gelegenheit in Sanden bat, vernunftiger und tugendhafter als ber Beleidiger ju fenn, und fich bes letgeren Sehler immer ju Rug machen fann. Der Period ift mir fo lang gerathen, baf ich mich über brev fleine Rebenverhaltniffe hiefigen Orts nicht einlaffen will, die fich auf bloße gelehrte Ramilienkleinigkeiten beziehen. Ueber Ihre guten Aussichten bort ift feiner auf ber Belt fo erfreut, wie ich, meil fie unftreitig die Rach. theile: Ihrer gegenwartigen Lage aufheben moch. ten, daß Sie an feine Diperfion noch Confo. beration nothig baben merben ju benfen. Ei

ne gewiße Duge und Unabhangigfeit, bie ich Ihnen ben Ihrem gegenwartigen Schul - und Rirchendienfte faum gutrauen fann, icheint mir gleichwohl ju Ihren Entwurfen unumganglich zu fenn. Bas den Antor felbft betrifft, fo fürchten Sie fich eben fo, ein Lobredner Unberer ju fenn, als ben Ihrigen ju trauen. Ab hoste consilium. Ich habe bes hamburger Radrichters Geschwaß mit eben fo viel Undacht gelefen, als ber Berliner ihres mit Rubel. Bon Seiten bes Gewiffens und ber Leibenfcaften betrachtet, ift die Mutorschaft feine Rleinigfeit, und biefe beiden Pole haben mehr auf fich, ale Bis und Gelehrsamfeit; doch bier überlaffe ich Sie Ihrer eigenen Erfahrung.

Auf zwey Puncte sind Sie mir, liebster Freund, eine Antwort schuldig geblieben; 1. aber Ihre neue Ausgabe, die doch bereits so offentlich angeführt worden; 2. über Ranter's und meine Bitte, die hießge Zeitung nicht so unpatriotisch zu verschmähen. Lambert und Rant liesern Benträge; ich habe mich auch zu zwölf Auszügen aus dem Englischen für das Jahr anheischig gemacht, die aus Mangel der Materialien vor der hand nicht viel auf sich haben werden, weil das Gentlaman's Mogazine allein nicht ergiebig genug ist. Ich glaube, daß Sie umsern Vortheil mit Ihren Aber

Kichten sehr füglich vereinigen können, und mache bloß auf einige robe und hingeworfene Reliquien Ihrer hors d'oeuvre Anspruch; woben ich Ihnen bas Gelübbe thue, daß Kanter und niemand anders eine Splbe von ihrem Berfasser erfahren soll.

Das alberne Gerucht von einer Secte ober Club scheint Ihnen empfindlich gewesen zu fenn. Es ift mir eben fo unangenehm, bas Gie, als baß ich burch ein fo abgeschmacktes Gerucht leiben follen; unterbeffen bergleichen Dinge, bie fich von felbst widerlegen, lohnen der Duhe nicht, gerügt zu werden. Meine Umftande verbieten mir noch mehr, als Grunde, den geringften Untheil ju nehmen; unterdeffen nehme ich fo viel ich fann'ad notam, und mag fo wenig schenken als schuldig bleiben, wenn die Rebe von Gerechtigfeit ift. In gegenmartiger Crifie meines Gluck und meiner Gefundbeit - benn ich brauche feit t'4 Lagen die China ift an nichts zu denken, und wenn ich mich und meinen Bruder ansehe, trofte ich mich aus Rouffeau mit einem weifen Ausspruche feines Mylords: Un homme est deja utile a l'humanité par cela seul qu'il existe.

Ihnen zu Gefallen habe ich hume's Berfuch über ben Fortgang ber Kunfte vorgenommen. Des Marfchalls von Sachfen Revorieb haben mir gestern ben ganzen Abend verbor.

ben. Bon bem Berfe uber bas Driginal-Gepie finde ich eine schlechte Beurtheilung im Magazine. Aus Schmidt's Auführungen gog ich andere Muthmaßungen in contrarium feines eigenen Papagen . Urtheils. Die Ausgabe von Gren's Doen habe ich felbft befeffen, bin aber froh gewesen, fie bald gegen einen Uutor von mehr Text los ju werben. Stewart's Dekonomie empfehle ich Ihnen, sobald bie beutiche Ueberfetung ericheinen wirb. Goguet wird Ihnen wenigstens die Quellen anzeigen. L'origine des Dieux du paganisme par M. Bergier, Paris 1767. wird fehr gelobt. Geine Erklarung geht barauf bipaus, nicht fowohl die Theologie, als fo ju fagen die Rirdengeschichte bes Beidenthumes in ber alten Mythologie ju finden. Mofes! Seine Gefchichte und Philosophie ift immer eine Urfunbe, aber schwerer als Defiod zu entziffern.

Ich weiß kaum ein lebendig Wort mehr von dem, was ich über diese Materie gedacht und imaginirt habe. Sie ist aber mein Lieblingsthema gewesen, von dem ich so voll war, daß ich übrig genug zu haben glaubte, ich weiß nicht, wie viel Jahre daran zu wenden. So wahr ist, daß es Gedanken giebt, die man nur Einmal in seinem Leben hat, und nicht Meister ist wieder hervorzubringen. Geswesen sind ke, und Spuren muffen davon

noch im Gehirne sepn; aber in welcher cellula, mag der Bater der Lebensgeister wissen. Ich mußte neulich undermuthet in Young blattern; da kam es mir vor, als wenn alle meime Hopothesen eine bloße Rachgeburt seiner Rachtgedanken gewesen, und alle meine Griflen von seinen Bildern imprägnirt worden waren. So irre bin ich an meinem eigenen Selbst, daß ich sogar zweiste, ob meine Gedanken nicht untergeschobene Wechselbälge gewesen sind, Gleichwohl war mir Young damals noch neuer und frischer im Andenken als jest. Sollte ich meine eigenen Diebstähle nicht gemerkt haben? Die Wahrheit habe ich mich niemals geschämt zu bekennen.

Meine Spinnerinnen warten, daß ich ben Abendsegen lesen soll. Schreiben Sie mir wenigstens mit hartknoch. Leben Sie wohl und erhalten Sie mir Ihre Freundschaft.

### 182. In Berber, nach Riga

• :

In Kanter's Laben nach bem Mittageffen, ben 24. Junker, am Goburtstage bes Konigst

Ah! Hochverrath! Hochverrath! Hier Eritischen Waldchen find hier, und mas das Aergste, noch habe ich sie nicht gelesen noch lesen können. Mein Exemplar liegt bepm Buchlip-

ber und wird am Enbe biefer Boche erft fertig werden. Ich kann nicht anders, so ente nervt ich bin, als Sie für Ihre meineidige und treulofe Berfcwiegenheit abstrafen. (Genannt ober ungenannt, aber digito monstrari: hic est! muffen Sie in ber Ronigsberger gelebrten Zeitung. Sie machen fich eine Ebre baraus, ein Deutscher, und schämen fich, was noch zehnmal beffer, ein Preuffe zu fenn, und alle Ihre Bruber in o und | erfennen Sie bafur. Machen Sie mein ergebenft Compliment Ihrem trenen Mitbruder und Berleger, bem ich bald felbft ju feinem Fortgange in ber pythagoraifcen Bekweisheit Gluck muniche. Dehr fann ich Ihnen heute nicht fcreiben, als Sie erfuchen, meinen weiland hrn. Berleger auch nicht zu vergeffen. Daben Sie die Geschichte bes Ochtafeis gelefen, und wiffen Sie ben Berfaffer babon? Ich fra ge bloß barnach, weil ich felbst mehr guft babe, folafen, als überfeben ju geben.

183. An Berber, nach Riga.

Ronigsberg, ben 13. Marg 1769.

Geliebtester Freund Serber, damit Sie auch an mich benken, nehme ich mir heute so viel Zeit, Ihnen einige Zeilen zu schreiben, an benen ich schon lange gebrütet habe. Ich

kann Ihnen weber viel neues noch angeneh. mes schreiben, weil ich nichts thue, als meine Lage gablen, ohne felbige, wie ich wollte, nu-Ben au fonnen. Unfer Director Magnier ift fortgereist , und ich bin beute gu Saufe , weil ich wirflich frank bin, wenigstens innerlich, und mit bem herannahenden Frubling eine Reformation meiner bisherigen Berfreuungen porzunehmen Willens bin, und den himmel um ein des per moi so bitte, um die mich brus dende Erde fo viel ich fann bon mir wegzumalgen. Bir erwarten bier nachftens ben Drn. de Laure von ber Administration aus Berlin, und ich will mich wenigftens von meinem Ralt. finn ju meinem jetigen Berufe, fo fchlecht er and ift, ober fo wenig ich auch dazu gemacht bin, wieber ermuntern, und mit aller möglichen Treue darin fortfabren, damit ich mir aufs fünftige nichts vorzuwerfen habe, und wenigftens ohne meine Schuld mich meinem Schick. fale unterwerfe und bequeme, Num wie geht es Ihnen? Gie werden die Schmabfdrift in ber Mobischen Bibliothef permuthlich gelefen Baben. 3ch verbente es Ihnen, bag Gie ei. ne neue Ausgabe Ihrer Fragmente fo fribe beforgt und mir ein Gebeimnif aus ber cangen Gefchichte gemacht, noch mehr aber und insbesondere ben zweiten Theil Ihrer fritischen Balber. Daß Sie bas erffemal verrathen find,

war ein flein Unglud; bas lette aber fcheint mir größer ju fenn - und bep gegenwärtiges Umftanden bas blinde Rubfpiel gunberfuchen, kann Ihnen auf teine Weife beforberlich, aber besto nachtheiliger fenn. 36 wunfchte Stinen wirklich ein wenig mehr mahre Liebe und mab ren Chrgeit auf Ihre Tglente. Letterer ab lein murbe Sie abgehalten haben, fich mit ei nem fo fleinen Geift und offenbaren Darft fdrever, wie Rlog ift, gemein ju machen und bem Publicum en detail Ihre Autor. Empfind lichkeit und eine mehr eitle als grundliche Rade ju verrathen, ober fich wenigstens ben Berbacht bavon jujugieben. Duß bas Publicum nicht eber fich bie Borffellung eines Polygra phen als Polyhistors pon Ihnen machen, nachbem es ihm bereits befannt ift, baß Gie ein Rirden und Schulamt ju bermalten haben, und fich, ich weiß nicht wie einfallen laffen, vier und vielleicht funf Werte auf einmal anjufangen und die Fortfetung babon ju berfprechen? Jit bas nicht ein gar ju großes Bertrauen auf Ihre Rrafte, und fann man ben einer folden Berftrenung fammeln, verdauen und con amore arbeiten? Gind nicht Mattig. feiten, Rachläßigfeiten, Widerfpruce, Bieberholungen und fo viel andere Menschlichkeiten unvermeiblich? Wird es Dube foften, wird es lohnen, Sie bavon ju überführen? Werben

Sie' anders ale burch indirecte Gegenvorwurfe Darauf antworten tonnen, und wird baraus nicht endlich ein Ueberdruß des Dublicums fowohl als des Autors entstehen? Glauben Sie, liebster Freund, daß die Oppochondrie, die mit ben Othem fo fur; und schwer macht, nicht alfein Antheil an diefen Beforgniffen bat, fonbern ein alter Rest von Rechtschaffenbeit und Chrlichkeit, ber mich noch juweilen anwandelt und mir bie Soffnung einfiogt, mich an Mart und Blut, an Saften und Lebensgeiftern, an Scheitel und Bruft berjungt ju feben, ungefahr wie Siob oder Rebucadnezar. Die Alten wiederherzustellen , das ift die Sache; fie gu bewundern, ju beurtheilen, ju anatomifiren, Dumien aus ihnen ju machen, ift nichts als ein Sandwert, eine Runft, die auch ihre Meifer erfordert. Ich bore bier auf, entschlossen; mich anzuziehen und mein Bureau zu befuden.

Mein Bureau befucht, jn gutem Gluck, und Arbeit vollauf gefunden; außerdem noch einen guten Freund, der mich vor einem Spajiergange mit Burgunder und nach demfelben mit Champagner aufgenommen. Morgen will ich felbst einen meiner Collegen bewirthen. Sute Nacht!

184. An Derber, mad Riga.

Ronigsberg, ben 9. April 1769.

Liebster Freund, ben letten Dar; babe ich Ihren sine die et consule gezeichneten Brief erhalten; bie. Auefbote ift mir wenigstens an genehm gewesen, baß Sie 14 Lage baran gefdrieben. — Die Stelle im Lorfo hat mich gat nicht angefochten, und ich habe meine vonigt Rade icon in der Recenfion bavon genom men, bie Sie gelefen haben. 3ch fann nicht leugnen, daß einige mehr Unrecht barin fanden, als ich felbft, und daß ich bait einer gewißen Seite mich bloß wunderte, fo unrecht von 36 nen berftanden ober ausgelegt worben gu fenn. Alfo benfen Sie an feine Menderung ben einer iweiten Unflage. Ich habe bie-Bibel mit einer fame capina verschlungen und las täglich darin. Gie mar mein Element und Aliment. Chen fo verliebt in Luther's Ueberfehung, als unjufrieden mit ber Rafeweisheit der eckeln und flupiden Andacht ber abgefcmackten &. fer beiliger Bucher. Diefen beiben entgegen gefegten, aber, ungeachtet ihrer Divergent, wie Sie gu reden belieben, aus einem Puncte fließenden Widerspruchen, die fich in ihren Solgen eben fo wieder vereinigen , fuchte 3hr ale ter Samann bamals ju Dach ju fieigen, und es verbroß mich, daß ein Buch fur Lente of

fen war, die nicht lefen konnten, und fur die, so es konnten, verschlossen blieb....

. Ich habe es Ihnen am Unfange verbacht, fo gut als ben Nicolaiten, daß Sie Rlog Ihres Lobes und Ihrer Aufmerksamkeit gegen Ihr Gemiffen gewurdigt haben. War benn bas Rrauteben in feinem Genius saeculi und moribus so unfenntlich, und morin bestand ber aromatische Geruch und Die Bluthe des Wikes, welche man in feinen lateiniichen exercitiis fand? Wie flaglich froftig und ebrlich thut Nicolai in der Borrede zum lesten Stude feiner allg. Bibliothef! Rurg, ber Anfang und das Ende vom Liebe ift, daß Ste fich mit folchen Leuten nicht hatten gemein machen, und fich niemals jutrquen follen, daß felbige zu widerlegen noch zu beschämen fenen, am allerwenigften aber fich mit ihren donis und armis befaffen. Still fcmeigen, ans ber Erfahrung lernen, ein ander Beld fich mablen, mit Treue und ohne Leidenschaft noch heftigfeit, fondern mit Burcht und Bittern fur die Unfterblichfeit, die fich am ficherften und gefalligften auf ber Bahn unferes Sanptbernfes und unferer gegenwartigen Bestimmung errin. gen laßt, ift ber einzige logogrophische Rath, ben ich Ihnen geben fann, wenn Gie Ihre Rube und Aufriedenheit und ben Genuß 96res Lebens lieben und allen Scheinzutern umb

Projecten borziehen. De conomie und Diat, besonders in Ansehung Ihrer Zeit und Kräfte, empfehle ich Ihnen als die beiden Cardinal. Tugenden, welchen ich eine Zeit lang all mein Stück zu verdanken gehabt, das Ihnen ohnedieß noch wahrscheinlicher zu erreichen senn muß als mir in puncto der Autorschaft. Die Kurcht des größten Kunstrichters, der herzen und Rieren prüst, ist die wahre Russe.

iber die Briefe der Sevigné, cette mere beauté, wie sie Coulanges nennt. Uebersegen Sie doch einmal diese paar französischen Wörter. Ich gebe jest einem Fraulein Stunden im Engelischen, auch einem jungen Rausbedienten. Was sagen Sie zu diesen operibus superorogatis ben meinem blutsauren Lagewert? Le grand vocabulaire françois, zwanzig Bande in Quart, woden aber nur die vier ersten Theile hier sind; das ist ein Wert pro patria, über die Eucyclopadie. Wie verächtlich kommen mir die dentsschen Selehrten mit ihrem antiquarischen Kriege vor, wahre Froschmäusler. O das allerliede ste Wocabelbuch!

Ich wollte Ihnen noch erklaren, warum Ihnen ein Brief an mich schwer wird, ungeachtet Sie 14 Tage Zeit dazu nehmen, auch noch einige Commissionen bepfügen. Alles dieses auf ein andermat.

# Rleine Auffähren aus den Jahren

1768 und 1769.

## Ronigsberg. Beitung vom 15ten 3an, 1768.

#### Ballt.

3. J. Gebaner hat gedruckt: Dentsche Biba liothet der schönen Wissenschaften, herausgeges ben vom herrn Geheimenrath Rlog. Erfies Stuck, 1767. gr. 8. S. 184.

Die Unzufriedenheit mit den Urtheilen bea kannter Runstrichter und ihrer Rachbeter ift ber Unlaß gegenwärtiger Bibliothef, Die fic als ein Mittelbing von ber Bibl. ber iconen Wiffenschaften und ber allgemeinen beutschen Bibliothef charafterifirt. Der Berausgeber erbietet fich jedem, der ihn fragt, und ein Recht ju fragen hat, es ju gefteben, wenn Er ber Berf. eines Artifels ift, welcher ihn angeht, ohne daß er es übernimmt, bie Urtheile feis ner Freunde ju verantworten, noch etwas in ihren Auffagen ju andern - nicht einmal in ben vorangesetten Verzeichniß ben herrn Gebeimenrathe Titel auszustreichen. Gleichwol verantwortet er ben herrn D. als einen Freund bon großen Ginfichten und icharfer Beurtheis lungefraft, und beffen pituitam molestam ais

ein beneficium naturae , bas ber herr Geb. Rath durch eine gartliche Liebe gegen feine Berdienfte und Talente überfest. Bir zweifeln nicht, baß der Buchftabe D. in ben folgenden Studen biefer Empfehlung bes Berausgebers und unfrer Erwartung ein Genuge leiften wird, und überlaffen es unfern Lefern. den eigenen Charafter ber RloBianer zu ent beden, Die gleich den Gronlandern geborne Runftrichter ju fenn fcheinen. Gegenwartiges erftes Stuck enthalt 13 ober 14 ausführlich beurtheilte Schriften, und eben fo viel gum Theil Eurzweilige und anthologische Nachrichten. Rlo. Bene Bentrag jur Geschichte bes Geschmacke und ber Runft aus Mungen ift die 7te ausführlide Recension, worin ber Berr Gebeimerath als der Genius saeculi, Deus Terminus bes Gefchmacks und Priapus \* ber Rritif bis jum erflicenden Edel gerauchert und bemjenigen Theil des Publici, welchen Horaz servum pecus nennt, verfundigt wird bom D! einem Bewunderer feines Freundes, beffen gartliche Eigenliebe biegmal über fo große Einfichten und eine fcarfe Beurtheilungefraft die Oberhand behalten. Salls Dtich, nicht bas unaus fprechliche Monogramm eines gangen Phalang

<sup>\*</sup> Furum aviumque maxima formido. Horas. Lib. I. Sat. 8.

von Rlogianern bedeuten follte, so wird es unfern Lefern nicht unangenehm fenn, den Charakter der mit diefer Unterschrift gestempelten Auffäge mit einem mal zu übersehen, welche Schmids Theorie, Ramlers Oden und Lindaners Lehrbuch betreffen.

Dem herrn Dtid. fommt Schmide Theo. rie als ein brauchbares Register über die Werfe des Geschmads in allen Jahrhunderten bor; er fragt ben bemuthigen und arbeitfamen Mann - benn diefen Ruhm foll er auf bes herrn Dtich. Wort haben! - warum er fein nem Buch nicht den alamodischen Titel einer Bibliothef gegeben? Ob diefe Frage gang ernft. haft vom herrn Dtich. gesprochen worben, mochte man baber zweifeln, weil er in einer, unmittelbar folgenden Frage auf die alamodia ichen Ropfe loszieht. Da herr Dtich, einen bemuthigen Schriftsteller vor fich zu haben glaubt, bedient er fich ziemlich fuhner Tropen. und Redensarten, als wenn er den Ruhm auszutheilen hatte, ben D. Ochmibt haben, foll, und felbit beffen Lefern die Blatter borauschreiben batte, die fie auf fein Wort über. fclagen follen. herr Otich. gerath wegen Do. pens Uebersetung in eine Aufwallung, in der er fich bis jur lieben Prosopopde, die in Diefem Stuck der Rlopischen Bibliothek gangbare Munte ift, erhebt, und bem D. Schmidt gue

ruft: "Und fie follen wiffen , gerade biefe Meberfegung ift eine Arbeit, die herrn Dufch Chre macht" - Und wagt herr Dtich folgende Barobie und Erelamation, die vielleicht balb bamannifc flingen foll: "Dunfel bebectte bas "Erbreich und Finferniß die Schmidtifche Thee-"rie!" Wenn wir Luft batten, pachzuahmen fo fonnten wir einige poffierliche Bermuthungen und Spoothefen fur geheime Anecdoten ausgeben, und dem gelehrten Bublico unfera Berbacht von der Blutefreundschaft ober Ramenebettericaft bes herrn D. Dich mit bem Derrn Dtid. mittheilen; und noch mahrichein. licher machen, bag letterer ein Dragoner gewefen, weil er ben Dienft ju Pferd und gu Buß verfteht. Rachbem fich herr Dtich, lange genug gegen D. Schmidt in ber Ruftung eie nes Reiters gewiesen, fo erscheint er wirklich auch ju Suß in einer febr andern Stellung. "Dit Burcht und Bittern fest er fich bin, um "feine Menning über Ramlers Oben nieber-"aufdrelben , ja mit einem gewißen Schauer, "ber einen anwandeln muß, ber fich unter-"windet, manches ju fagen, was noch nicht "gefagt ift; zuweilen ben Urtheilen bes ge-"genwärtigen Dublicums ju wiberfprechen und wihm ins Ohr ju lispeln" - ober wie eine Spigmaus bes Apolls zu pfeifen, ober vielmehr dem Berf. ber Fragmente und herrn Riedel

nachzutappen. So wie die ganze Schreibart ber Rlogianer ziemlich progymnaftisch und drienmaßig aussieht, so macht auch in gegenwartis ger Recension eine boppelte Captatio benevolentid bem Geschmad eines hermaphrobiten bon Schulfuche und fußem herrn Ehre, und endigt fich in folgender Genteng: "Den herrn "Ramler fann mein Tabel nicht fcmergen, "benn er ift gang in honig eingetaucht, und "die Lefer haben fur ihr Geld bas Recht mir "gleiches mit gleichem ju vergelten." Rach einer langen Borrede und einem abermaligen: "(Um Bergebung mein herr Riebel! 3hr Gin. "fall ift mir ein Meilenstein, ber bebeutet: "hier ift der Sat alle!" - ) liest der male. rifche herr Otich ,alle Oben noch einmal "burch, und fagt es mit aller Bertraulichfeit "eines Recenfenten feinen Lefern ins Dhr. was "er denft - und wenn er es mehrmal unterufucht hat - noch immer benft" Auf biefe in Sonig eingetauchte Recenfion tommt ein in Galle gewagter Berfuch, wie Berr Dtich fich feibst barüber erflart, gegen bas Lehrbuch unfere beliebten und verdienten Lindner, bem diefer fleine Unfug vermuthlich nicht fo nahe gehen wird, bag wir Beschwörungsmittel ober Bleckfugeln bagegen nothig haben follten. Wir befurchten nur, bag bergleichen Auffage den Ramen ber Rlopischen Bibliothef ein wenig

ominds machen werden, und daß die Göttin Indignatio eben so unversähnlich gegen das Gebauersche als Gollnersche Löschpapier werd en dürfte.

herr B. hat Bachenschwanz lebersetung bes Dante, Raspens hermin und Gunilde, die Julie und etwan auch die Fragmente über die neueste Litteratur recensirt. herr B. wirst dem armen Bachenschwanz vor, in seiner Jugend, Predigten nachgeschrieben zu haben, und beschließt seinen Ausfall gegen Raspe, wie Bachenschwanz seine Noten, mit einem erwecklichen Berschen, das dem herrn B. felbst zum Taschenspiegel dienen könnte.

D. M. hat Feders Grundriß und Mofest Mendelssohn's Phadon aussührlich benrtheilt: "Ich, der ich die Schule ganz und die Welt schalb kenne — und in einer gewißen Entfersnung von der Welt und in dem Winkel, "wo ich unsern Gelehrten ruhig zusehe, so freg "reden kann, als eine abgeschiedene Seele — "ich daue in einer kurzen Vorrede ein Monu, "ment für einen Mann, der mit Curtius sich "in den Schlund stürzt, um die Pest des Varsterlandes, die Barbaren, zu vertilgen. — "Hollmann ist ein Paläologus, der nichts "kennt, was schon ist, und Gellerts Fabelu "in Schlusse analysier. Erusius hat seine ganz "de Philosophie von dem unbekannten Doc-

"tor Sofmann, ben er felten genannt bat, and um ihn zu verfteben, muß man eine neue "Sprache lernen. Wenn Darjes der fubtile-"fte Philosoph ift, so ift er auch der fculgerechtefte, und feine meiften Rachfolger find "Barbaren ohne Gefchmack, ohne Biffenfchaft "und ohne Kenntniffe - Ziegra ift ein Duns, "B. ein anfgeblafener Abbe und Ausschreiber, "der Gollnerische Journatift in Jena ein feich-"ter Ropf, der die Pofitur anderer Recenfeneten nachmacht, und bann benft : er fen eta "was." Ein Aunstrichter von folder Frenmua thigfeit und Suade, wie obiger Extract berrath, erkennt den deutschen Phadon fur einen unferer beften Scribenten, und faft fur den erften , der im Con der Alten unter uns phis fosophirt. "Weil aber alles Lob, was man unfern Autoren vom erften Rang noch geben. "mochte, ben ihnen überfluffig ift und in "Complimente und Berbeugungen ausartet " "die weiter nichts fagen wollen, als: Berr ! effen mir gnabig! fo fchlagt herr D. einen "ungewöhnlichen Weg ein, und begnügt fich "diefenigen Stellen anzuftreichen, die er aus "feinem Eremplar hinweggewunscht. - Geles ,fen bat ers, mehr als einmal gelefen und "manches daben gedacht, ja wie er nochmals "perfichert, eine Menge bon Unmerfungen, , die er mehr als einmal überdacht hat ... und

,nach wiederholter Ueberlegung noch immer Afte gegrundet balt; worunter auch nachfiebenbe: "daß Sofrates nicht immer fina in ,feinem Berhalten gewefen, lehrt fein gan-"tes Leben , und am meiften fein (fur ben "beutschen Phadon so erbauliches) Enbe." Die Bergleichung zwischen bem fel. Gotticheb und bem armen Sofrates icheint uns nicht fo låcherlich als folgende Antithese. "Das war "das Ende unfere Freundes, o Echefrates -"Und dieß ift das Ende eines Buchs, welches annter allen beutiden philosophischen Buchern "unfere Jahrhunderts, Die Berr M. gelefen "bat, bas feinste, bas beutlichfte und faft "bas tieffinnigste ift" - Sieber! bieber ! vom Brofessor bis jum Adjunct, und von diefem bis jum Magister! Schauen Sie, meine Derren! den mabren Plato! Unftatt feines ariechischen Talars aber im beutschen Rleibe mit frangofischer Frifur und capeau bas, nebf einer aimable Egrricature und Eloge academis oue auf feinen alten Braceptor, genannt Sofrates. Beil bem verftandigen Mann, ber ein Collegium darüber lefen fann, für alle unfere Schulweisen, bom Professor an, bis jum Abjunct und bon diefem bis jum Dagifter, um fie einmal benfen und ichreiben ju lehren. -Disce mi disce , fen die Meffe fur biefe abgefciebene Geele eines Rlogmannchen!

herr &. theilt uns noch im Geschmad feis mer Ordensbrüder fein Urtheil über von heß satyrische Schriften, Riedels Theorie und Schleswigische Briefe der Litteratur mit.

Die beiden letten von den kurzen Rachrichten sind mit 3. unterzeichnet, womit sich
vielleicht eher der Rame ihres Versassers endigen als aufangen mag. Die übrigen 12 sind
gleichfalls von Otsch. B. M. F. Der Inschnitt
dieser kurzen Rachrichten ist nach einem bekannten Muster in verzüngtem Naasstab nachgeahmt, davon ein Paar zur Probe dienen
konnen,

"Die neue Colonie ber Benns ze. Ift ge"schrieben für die Colonisten, nicht für uns.
"Der B. scheint ein unwihiger Wihling zu
"senn."

"Der Rabulist ic. Das Ding fängt sich mit "Bluchen an und schließt mit einer Predigt. "Einmal heißt es: Die Linder weinen und "gehen ab; und ich weiß nicht ob ich weinen "oder lachen soll, und gehe auch ab."

Wir haben uns die Mühe abzuschreiben so angenehm zu machen gesucht, daß unfre Leser uns der kleinen Bosheit überheben können, ihnen ein erstaumendes Urtheil über die Grundlage dieses zur Ehre und Besterung der deuts schen Litteratur neuzuerrichtenden Monumeuts, bessen Spige eben nicht unabsehbar ift, met

fen ju laffen; und ohngeachtet wir zweifeln, daß die interessanten Legenden, die der Berr Geb. Rath Rlot burch feine Ochuler und Freunde fowohl als ihre Rundschafter und Dbe renblafer, welche letteren eben fo große Bertraute ber lebendigen und abgelebten Beitgenoffen wie jene ber Alten ju fenn fcheinen, unter andern von den fleinen Samannchen und von ber Ronigsbergischen Secte, Die febr fürchterlich ben nordischen Digrationen verglichen wird, dem respectiven Bublico mittheilet, einer allgemeinen Aufmerksamfeit murdig fenn mogen; fo munichen wir doch aus mahrer Rach. ftenliebe, bag alle hofterifche Mufen Deutschlands von den nåchtlichen Erscheinungen des Alps und der übrigen Deorum In - et Succuborum bes Grafen von Gabalis befrent bleis ben mogen, und leben ber hoffnung, bag man aur Berbannung biefer fleinen Rottgeifter und Robolde der Kritif weder eine berfulische Renle noch einen Dictatorem clavi figundi cause nothig haben wird.

Ronigsberg. Beitung vom 27ten Jun. 1768.

Ueber Thomas Abbts Schriften. Der Tore fo von einem Denkmal an seinem Grabe errichtet. Erstes Stuck, 1768, 4. S. 86.

Thorfus, Turfus, bedeutet im Griechischen und gateinischen einen Stengel, und bas ital. Wort Torso sowohl als das deutsche Wort Corfche ift nach Brifdens Worterbuch caulis olerum. Daber fommt in der italienischen und frangonichen Sprache Die Bedeutung einer Statue ohne Urme und Supe, ober überhaupt jeder berftummelten Bildfaule, welche man zugleich als gewöhnliche Wirfungen bes gewaffneten Epheuftabes der Bachanten anfeben fann, die der Bildfaulen vielleicht eben fo wenig als unsere heutigen Renommiften bes Bacchus der Glafer und Kenfter gefcont haben mogen, wiewohl man nicht von dem moder, nen Begriff Diefes Wortes die geringfie Opur In ben Alten findet. Wir miffen nicht, warum Der ungenannte B. Diefer Schrift den feltfamen, fremben ober gar poffierlichen Titel eie nes Torfo bom Denfmal bem befannteren und beliebteren Titel eines Rraaments vorgezogen? ob er die Abficht gehabt, den berubmten Berf. ber Fragmente ju übertreffen, ober fich von ihm bloß zu unterscheiden, und ob er in beiben gallen feine Abficht erreichen

wird? Uebrigens wird es eine Pflicht der ac lehrten Bachter fenn, bem Uebel vorzubengen, damit das Publitum nicht Schutt, Erum mer und Rubera ju lefen befommt, nach bem es lange genug burch lehrgebande und bemonstrativische Beweife, leider umfonft! erbaut worden. Gegenwartiges Stud enthalt 1) eine lefensmurbige Borrede, 2) eine Gin leitung von ber verbachtigen und mifficen Runft die Seele bes andern abzubilden , und 3) bas Bild bes Abbt im Corfo. Sier find die hauptstriche won feinem Charafter, mel de ber finnreiche B. "ben Strichen vergleicht, "die jenes forinthische Madden um ben Schat-"ten ihres ichlafenden Liebhabers jog , in be-,nen fe fein Bild ju feben glaubte, weil ib-"re Einbildungsfraft den Umrif ausfüllte : "ein frember Bufchauer aber erblickte nichts -"Abbt war ein Philosoph bes Den "fden, bes Burgers, bes gemei "nen Mannes, nicht ein Gelehrter: ver mar burch die Gefchichte wie unter "Thaten gebildet: in Cacitus Rurze "verliebt, die er aber mit frangbfifchen "Benbungen und brittifden Bilbern mifd-"te; jur Theologie erzogen, von welcher er ,and etwas biblifche Sprache bebielt: und nicht fur ben ftrengen fpftematifchen Borstrag." - Wir geben gerne ju, daß Abbt ei

ne eben fo gute Stelle unter unfern Originalferibenten als unter ben practifden, ober, fo mans lieber will, pragmatifchen Schriftstellern verdient, aber er scheint wirklich mehr für Belehrte, (ja vielleicht einer gang neuen Oug. geftion ju Folge, an einigen Stellen gar fur Rrenmaurer,) als für ben gemeinen Mann und den Burger geschrieben ju haben, wiewohl wir nicht umbin tonnen anzumerfen, Daß ber ritterliche Degen und die Calamiftri feiner Uhnen großen Ginfing mogen gebabt haben, in jene 3 weifel über feis ne Beftimmung und in die nachdruckliche Solugrebe feines Buche bom Berdienft, Die noch neulich von dem bithprambifchen Gefdictidreiber ber Reformation, herrn Brof. Daufen, fo meifterlich parodirt worden. Awischen ber barbarischen und besvotischen Bernunft in Bolfischen Erflarungen und Leib. nitifchen Lehrfaten, und zwifchen Abbte plain good sense und gesundem Menschenverftand, ber anfatt bes fpfiematifchen Zwanges Gold. cismen und Atticismen einführt, finden wir einen eben fo mefentlichen Unterschied als zwifcen ber Dobe geftreifter und ungeftreifter Ueberhaupt aber icheinen uns bie Bollblutigfeit und ber Ribel junger Schriftstel. ler mehr Antheil an ber Zengung ihrer Werfe ju haben, als die Gebeimniffe eines

Mibertus Magnus ober bie romanbaften Defonomien einer Rinon über Die Menfchenliebe. Da uns bie Pfpdometrie eben fo unbefannt als die Des funft ber preußischen Werber ift, fo wollen wir über bas Berhaltniß biefes Corfo jum Ehrengebachtniß bes fel. Abbt uns nicht einlaffen , und feben mit Bufriedenheit und Rengierde ber Fortfebung eines Berts entgegen, in dem ber B. fich zugleich felbft foildert und feinen Beitverwandten empfiehlt, wie faft alle Bildhauer und Birtuofen burd Die Denkmale, fo fie ihren Zodten ftiften. Benn Abbt feine Lefer gegen alles 3 u frangofifde und Burbrittifde fcadlos halt; fo hoffen wir, daß irgend ein Bib. Tiothefar an ben Salgfoten ober ein Erasmus von Rurnberg den Pleonafmum ber jum Theil griechischen sum Theil technischen Litteratur unbewanderten Lefern durch ihre notas selectas und variorum , bon benen wir felbft am Eingange eine Probe gemacht, erlautern und aufflaren merden.

## Ronigeberg. Beitung vom 22ten Jul. 1768.

٠

## Mitenburg.

Ueber ben Ruben und Gebrauch ber alten geschnittenen Steine und ihrer Abbrucke, von Herrn Rlog, gr. 8. S. 242.

Winfelmann bat bereits die Abdrucke ber beften geschnittenen Steine, bon welchen eine große Sammlung in Gips in Deutschland gu haben ift, als die angenehmfte und lehrreichfte. Beschäftigung gur Sabigfeit ber Empfindung Des Schonen in der Runft empfohlen, jedoch Diesen Brivatunterricht nicht weiter, wie die Reldmefferen auf dem Dapier; denn er ichließt wie Montesquieu : Italiam , Italiam. - Berr R. hingegen hat anfänglich Luft, feinen Lefer gleichsam mit bem Bersucher ,auf eine Sobe "au versegen, von welcher man bas weitlan-"fige Gebiet ber Gelehrsamfeit überfeben fann, aläßt ihn bafelbft fteben und empfinden ohn-"gefahr eben bas, mas ein Reifender empfindet, wenn fein Auge jest unvermuthet von ben "hoben Alpen das flache Land von Italien und "jene iconengelder mit glußen durchichnitten und "fruchtbaren Sugeln geschmudt, erblickt." 1) Die erfte Aussicht eines Werfs mit bem ber Berf. jugleich vom Publico Abschied ju neb.

<sup>1)</sup> G. 4.

hamann's Schriften III, Th.

men und ihm feinen letten Willen in "uber-"geben scheint,"2) verfleinert sich aber balb darauf in einen "Commentar über Lipperts Dactpliothek." 3) herr R. verweilt fich ben eis nigen Anmerfungen von ber Runft in Stein au fcneiden und ihrer Gefchichte, von dem berubmteften Runftlern, von dem mancherlen Gebrauch ber geschnittenen Steine und ihrer 216brude, bon bem Werth ber Sammlungen bon Ampferflichen 4) und von ber alten Schonbeit der Runft in ihren Originalien 5) n. f. w. bis er fich endlich jum "Gelehrten" wendet, um Den bon bem mannigfaltigen und großen Ru-Ben ber gefchnittenen Steine ju unterrichten : erfilich, ju Erlernung der Alterthumer; 6) gweitens, jur Erlauterung ber Sabellebre; 7) brite tens, jur Bilbung und Rahrung bes Gefcmacks. 1) Jeber von Diefen bren Theilen wird bewiefen, bestätigt und erlantert, "inbem ber B. mit bem Ringer auf einige Steine zeigt, die ihm merkwurdig icheinen." Bir zweifeln gar nicht, daß es in allen vier Theis len ber Belt Gelehrte und auf allen Academien Deutschlands Studenten giebt, welche Bemeie fe und Benfpiele bon ben finnlichften und trivialsten Wahrheiten nothig haben; wir ran-

<sup>\*) ©, 168. 3) ©, 15. 4) ©, 64, 5) ©, 73, 6) ©, 1020</sup> 7) ©, 136. 3) ©, 168,

men mit aller Frengebigfeit bem herrn R. bie feltene Renntnig ein, die Werfe alter und neuer Runftler unterscheiden zu tonnen; und beanie nen uns gegenwärtigen Auffat nicht fowohl feis nes Inhalts noch der Ausführung als vielmehr feiner "patriotischen Absicht" wegen lebiglich anguzeigen, ohne ju prufen ober ju uns tersuchen, ob ,ihn ber Gebrauch ber Quellen, bie Unordnung ber Sachen und einige eigen "ne Bemerkangen," (tros aller unferer Aufmerffamfeit auf befondere eigenthumliche Gea banken, welche zuweilen wie foftbare Berlen in einer Schnur bon fcblechteren fieben und fich unter biefen verlieren tonnen) gegen ben Borwurf der Compilation ichugen moge. 9) Daber unterdrucken wir auch manche Ahndung, Die wir den Begeisterungen des herrn R. entgegen feben fonnten, um fo mehr, weil ein fcmarges Schickfal uns jene gottliche Mnge miggonnt, und unfern Lefern eben fowohl bie Quelle bes guten Gefcmads verfiegelt fenn fonnte, aus welcher ber vor uns liegende Beis fe 10) fich begeistert, wie Dichter que ben fafalifden Brunnen - "Rann man benn nicht "fromm werden als nur durch schlechte Ru-"pferstiche ?" 11) Diese Frage ift eben so sonberbar als ein Verfuch 12) "aus Junglingen

<sup>9)</sup> S. 16. 10) S. 13, 11) S 65, 12) S, 15,

"bernunftige Leute, Freunde bes Ochonen, Renner des Geschmade ju bilden und fie "tum Genuß bes Schonen und bes Lebens "anzuführen — burch alte geschnittene Steine und ihre Abdrucke in Lipperts Dactyliothef. hierin besteht gleichwol die patriotische Mbficht von bem gelehrten Bermachtnis bes Beren R., ber ohne hoffnung ,einen Ramen "ben ber Rachwelt zu erhalten fich bloß mit "feinen Berbienften um fein gegenmartiges "Zeitalter schmeichelt." 13) Wenn alle Birtuofen des Alterthums wenigstens Theologen, und in benjenigen Berfen, bie jur Erbanung des Bolfs gewidmet waren , fogar Orthodoren fenn mußten; 14) fo fonnen wir, obne in die Briefe der neueften Litteratur ju fchielen, nicht einsehen, daß der Unterricht, "welchen unfere "Borfahren ber Jugend geschenkt haben und ber "in ben meiften ganbern nur eine Borbereitung "zu bem geiftlichen Stande mar, nach ben ge-"lauterten Begriffen unfere Beitaltere geanbert und ber Bildung bes Geschmads ge-"måßer eingerichtet werden muffe." 15) Bir haben und ben diefer Gelegenheit einiger Entwurfe eines abgelebten Sculmeifters erinnert, bie wir und bereits bor vielen Sahren erinnern ge-

<sup>15)</sup> S. 237. 14) S. 180, 181. 15) S. 3.

lefen zu haben. Derfelbe drang, auffer einer allgemeinern Uebung ber Bofalmufit, um bas Dhr und die Stimme ber Rinder, theils jur Inftrumentalnufit beffer ju erziehen, theils ben Migbrauch ber lettern mehr einzuschranfen, pornehmlich barauf, anstatt bes Schreibens bas Beichnen in offentlichen Schulen ein. auführen, weil ein richtiges Augenmaaß fic auf alle Runfte und Bedurfniffe bes Lebens erftrect, und er bas Schreiben fur biejenige compendiariam der Egypter ansah, die Vetron als ben Ruin ber Zeichenkunst und Maleren verbammte. Die Erfahrung gab ihm mancherlen Grunde an die Sand, daß die gar ju frubgeitige Unfuhrung jum Ochreiben nicht nur der Gefundheit und dem Geficht vieler Rinder, fondern felbft dem Gebrauch der Seelenfrafte hochft nachtheilig mare. Berfuce von biefer Art mußten vielleicht jum Grund gelegt werben, um den Plan des herrn R. jur Ergiehung der Jugend defto gludlicher darauf bauen und fortfeben ju fonnen.

Ronigsberg. Beitung vom 29ten Mug, 1768.

Der Mann von vierzig Thalern. Aus dem Frangofischen überfett, 8. 1768. S. 110.

Der Einfall biefes Titels grundet fich auf eine politische Rechnung, nach welcher Serr von Voltaire in Frankreich 20 Millionen Menfchen, 80 Millionen Quadratmorgen urbar Land, davon feder nach einer mittlern Berbaltniß 30 Livres tragt, annimmt. Dieg macht bes Jahrs auf jeden Einwohner in Rranfreich 40 Thaler, fein ganges Alter ju 22 Sahren geschäbet. Diefe Idee bat bem unerschöpflichen Dichter ju einem fleinen fatprischen Roman gegen die Pachter, Project . und Systemmacher, Donde u. f. w. Unlaß gegeben, woben er feine lebenden und todten Debenbubler nicht vergeffen. Ben allem Geleper feiner alten Beifen, bas B. felbft fo wißig ift, mit ber Odwache feiper zweiten Rindheit ju entschuldigen, muß man ben Leichtfinn und Muthwillen feiner Einbildungsfraft und Schreibart bewundern, von ber man fagen fann, daß ihr Reuer nicht verlischt und ihr Wurm nicht flirbt. Rerdienste biefes mabren Lucifers unfers Jahrhunderts find in Anfehung gewißer Lander und ihrer traurigen Dummheit unstreitig eben fo groß, als fein Charafter ein leuchtendes Benfpiel von der Scheinheiligfeit des Unglaubens ift, der frechere Cartuffen als ber Aberglaube felbst hervorbringt. Uebrigens zweis feln wir nicht, daß mit gegenwartiger leberfegung des Manns von 40 Thi. benjenigen ge-

Dient fenn twird, welche diese Rhapsobie bloß aus dem Gerüchte des Namens kennen, den fich dieser Pantomim durch seine Gaukelenen nicht nur ben Sofen, sondern selbst ben den Bauern seines Landguts erworben.

Ronigeberg. Beitung vom gten Dec. 1768.

## Jena.

Ueber das Publicum. Briefe an einige Glieder deffelben, von Friedrich Just Riedel 1768. gr. 8. S. 227.

Diefes Werk besteht aus einer febr clien. tenmäßigen Zueignungeschrift und aus 10 Briefen, welche an verschiedene berühmte Autoren gerichtet find. Bir muffen unfere Recenfion bon hinten mit bem letten Briefe anfangen, weil bier erft der Gefichtsfreis des Dublici fic im vollen Mittagsglanze entwickelt. Der Berf. erflart das Publicum überhaupt durch gefam. melte Stimmen und erlautert diefen abftrace ten Begriff burch Stimmen verschiedener Inftrumente, die in ein Concert zusammenfließen, durch Urtheile verschiedener Ropfe, Die nach einer Direction hinlaufen. hieraus folgert er die Erlaubniß, viele Publica, welche fich auch einander widersprechen mogen, annehmen ju durfen. Unter diefen Wefen in der mehreren Bahl, die Br. R. nicht ohne Zierlichfeit

und Ruhnheit Aublica nennt, scheint er gleichwohl noch innerlich ein besonderes, bochfes und einziges Publicum ju erfennen, bas den Werth und die Rangordnung der Schriftfteller beflimmt, und von dem er eben fo grundlich als bentlich beweist, daß es nirgends und allenthalben fen. Rirgends, bas heißt, in feiner Stadt noch in feinem gande; "weil wir feine "gemeinschaftliche Sauptstadt haben, feinen Mittelpunct, in welchem der Rern unferer guten Ropfe versammelt mare, auf beffen "Endurtheil die Beripherie lauerte, feinen Re-"fidenzort fur bie Besetgeber des Beschmacks, ,feinen Reichstag von Deputirten aller gan-"desftande." - Um biefes Rirgends gleich. wohl mit ber Allgegenwart bes Aublici zu vereinigen, bedienet fich berr R. einer chemifchen Anspielung und fahrt also fort: "Abloschen "muffen wir die Linctur, welche ber Gefcmad "eines jeden durch den besondern Rationalgeift "erhalt, und dann in gang Deutschland ber-"ummanbeln, und die gerftreuten Glieber bes "Publicum- aus allen ganden zusammensuchen." Rad abelbichter Tinctur geht Berr R. aus. und durchwandert die bren Stande der Littera. tur, die nach dem befannten philosophisch-poetifden Bufdnitt bes lehr . Wehr . und Rabr. ftandes das gange respective gelehrte Unblie cum in Runftrichter, Antoren und Lefer eine

theilen. Im Reiche ber Runftrichter nimmt ber Berf. funf Stadte mit, und berührt foaar einen abgelegenen Marktflecken; woselbit ein junger Schulmann neufich ein Torfo ber Rritif ju feinem Schilde ausgehangen haben foll. Anfatt bes Publicums aber fand herr R. den Eprannen Eigenfinn, beschließt daber feine Ballfahrt mit einem Ausruf über ben armen Tod Adams: "Und du armer Tod "Abams! wo ift beine Schonheit' - wenn fie "auf die Bestimmung ber Runftrichter beruhen "foll!" Im gande ber Autoren war herr R. nicht gludlicher. Rein Dublicum, tros aller Theorie einer Dame, welche die Mufe, die Gratie und jugleich Manade unferer neueften fconen Litteratur ift. Die Belt ber Lefer blieb alfo noch übrig, und hier findet man endlich ben fo lang umfonft gefuchten Stein ber Beifen. Der Berf. hat bereits burch feine Star. fe in der Chemie so viel Ruhm in Deutschland erworben, daß ibn feine Entdedung über ben Beift bes Dublici , ber eigentlich in nichts als einem Ertract geschmachvoller Lefer besteht, gewiß ben allen Aunstrichtern und Autoren, die fur und wider bas Dublicum ichreiben und brucken laffen, unfterblich machen wird. Beil die Riedelsche Chemie der mahre Ochluffel ift, durch ben man fich in die Geheimniffe aller iconen Runfte bineindenfen und phanta-

firen kann; fo zweifeln wir nicht, baß ber Coloß eines Publici, ber mit einem Buß die Alpen druckt, und mit dem andern über bas baltische Meer schwebt, mit der rechten hohlen Sand Wien , und mit der linfen Altona uberschattet, eben fo fehr die Bildhauer entzucken wird, als bas Aublicumden in Miniatur, das aus einem hofmann, einer Matrone und einem geschmachvollen gapen jufammengefest ift, die Liebhaber der Talismane und geschnittenen Steine. Rachdem Berr R. bas ... und \* bes Bublicums burch bie Chemie glucklich erfunden, versucht er auch die Zwendentigkeit Diefes Ramens durch eine funffache Ueberfebung naber ju bestimmen. - - Sein Talent. ben Inhalt eigener und fremder Berfe durch poffierliche und fafelude Regifter ju vermehren, ift befannt; um bestomehr bemitleiben wir, baß ber fleine Bentrag ju einem beutschen Borterbuch über das Losungswort nicht fo luftig gerathen, ale es ber Fee oder Dame bes Autors porgefommen, die burch ibr Motto: adstupet ipsa sibi bis jum neologischen Sa! ba! ba! ihr Gefchlecht ziemlich felbst verlautbart. -Um aber gur Riedelichen Chemie gurudgutom. men, fo besteht ihr ganges Runfftuct über das Publicum darin, gebn ber wichtigften Untoren nebft einem Maecen, burch eilf gebruckte Brie fe an fie, wider ihren Willen ju feinen Le-

fern gusammen ju zwingen, in feiner andern Absicht, als die Bota so vieler geschmackvollen Lefer in eine Urne ju fammely, und aus fo vielen barmonischen Stimmen bie Stimme bes Bublici gufammen tonen gu laffen. Rach ab. gelofchter Linctur wird es unferm Abenten leicht fenn, ben zweiten Extract feiner Theorie zu vollenden, in gang Deutschland herumguwandern, und burch die in feiner Urne gefammelten Scherben bes Publici, bas Riedeliche Botum in allen Landen auszutheilen und fruchtbringend ju machen. Die Conclusion des erften Briefes zielt vermuthlich darauf, den Berf. ber Boeten nach ber Dobe ju gewinnen, baß er wie ein neuer Aristophan auch die griftotelische, Baumgartensche und Somische Moden ber iconen Runfte auf Die Bubne fuhren, und burch Amazonenlieder den Trinmph der Riebelichen Sprach . und Geschmacksinverfion befordern foll. - Da es aber nach ben fpinoftftifden und-polotheistischen Begriffen des Berf. nicht nur gegenwärtige fondern auch fünftige Publica giebt, und lettere nicht füglich durch demische Processe behandelt noch gewonnen werden konnen; so hat Br. R. durch die Algebra eine allgemeine Formel für die Proportionalgroße jeder beliebigen Rachwelt erfunden namlich ; wie fich berhalten unfere Bater por 20 Jahrhunderten zu uns : also auch wir ge-

gen unfere Rinder nach 2000 Jahren - D eine Defatombe fur dies Theorem unfere Unb. liciften ! und noch eine Pramie fur ben, ber uns erflaren fann, mas in aller Belt ben Derrn R. bewogen haben mag, einige Abbandlungen, bie jur Erlauterung, Berbefferung und Erganjung ber allgemeinen Grundfabe im erften Theil feiner Theorie Dienen follen , unter dem aufgeblafenen Titel: uber bas Bublicum, herausjugeben? und warum er feine Briefe nicht lieber an eilf feiner Buborer gerichtet, fur beren Gebrauch fie weit angemeffener und anftandiger gewesen maren. Berf. erfennt feine höflichen Grobheiten, womit er dem herrn Bodmer begegnet; mas foll das Publicum aber ju den groben Beflichftiten fagen, womit er gebn unfrer beruhmteften Schrift. feller beleidigt, ben Lucian Deutschlands mit einer Geschichtsfletterung der Satyre und bren Beilen einer hudibrafischen Uebersegung, einen Mann wie Raftner mit einem Compendio von ber Geschichte der deutschen Dichtfunft, ben Autor des Phadons mit einem fo elenden fophistifchen Gefcwas, ben Urheber und Berleger ber Litteraturbriefe und augem. Bibl. mit einigen froftigen Ginfallen uber ben DeBcatalogum und das Sandwerf der Buchandlung unterhalten , ja Rlobens Grogmuth gegen feine Berleger mit eines Donatius Grof.

muth gegen elende Scribenten vergleichen darf, und überhaupt Männer, die Haare auf den Bähnen haben, mit dem eklen Bren halb gestauter Biffen mehr beswelt als abspeist. — Der Verf. scheint wohl noch mehr lange und hppochondrische Briefe über unser deutsches Publicum insbesondere zu versprechen; wir hoffen aber daß er durch die Anmerkungen desselben über seinen Bersuch der gegenwärtigen eilf, auf einen bessern Weg geleitet werden durfte.

Ronigsberg. Beitung vom 6ten Bebr. 1769.

Rritifche Balber, ober Betrachtungen bie Biffenschaft und Runft, des Schönen betreffend, nach Maaßgebung neuerer Schriften. (Mit dem Ropf des Sokratis, und nachstehendem Motto)

Lefer, wie gefall ich bir? Lefer, wie gefällft bu mir?

Logau.

Erstes Walbchen. herrn Lessings Laokoon gewidmet. S. 278. Zweites Waldchen über einige Klosische Schriften. S. 263. gr. 8. 1769. Der B. verbittet sich benm Beschluß seines ersten Walbchens vor der hand nur Eins — namlich ben Titel seines Buches nicht zu ein

nem Gegenstande artiger Wortsviele gu machen, und erinnert baber, baß 'gegenwartige fritische Balber ju diefem Ramen gefommen, weil fie jufalliger Beife entftanden, auch mehr durch die Folge der Lecture als durch die methodifche Entwickelung allgemeiner Grundfate angewachsen find. Er befennt fich übrigens für einen Deutschen, ber ben Geschmad an Ordnung und Onftem eben fo wenig, ale die Energie und Rraft des Worts Baterland ju verleugnen scheint, und ben aller Manggebung neuerer Schriften gleichwohl mit feinem Freund , dem Berf. des Laocoons, den befa fern Machtwunsch nach bem Borrecht ber "Alten" ju empfinden fahig ift. "Um feiner "Sache weder ju viel noch ju wenig ju thun," baju gehört allerdings jene weise Rube, welde die Berfe ber Griechen athmen, und die unfer B. eben fo fehr bewundert, als Binfelmann folche durch Rachahmung wirklich erreicht ju haben icheint. Aus dem, jedem Baldden vorangefesten, analytischen Inhalt ift au ersehen, daß der Berf. nicht ohne Plan und Ordnung, (welche fich auf Ausfichten begieben , die man "bor und hinter" feinen fritifchen Balbern fuchen muß) felbige angelegt habe. Anstatt eines Auszugs verweisen wir daber ben lefer auf ben analytischen Inbalt, und überlaffen febr gern ben Runftrichtern

Deutschlands die Anpreisung und Prufung einzelner Stellen , wojn es ihnen an Materie feblen burfte. Das erfte Baldchen scheint überhaupt fur Winfelmann, und mo nicht über boch wenigstens ziemlich neben Lef. fing geschrieben ju fenn; fo wie bas zweite mebr eine Jagd fritischer Bonhafen oder Wilb. Diebe in fich halt. Es ift frenlich mabr , baff das Aublicum fich ein wenig ju fpat fur die schmeichelhafte Rachsicht schadlos halt, moburch es den Genium Soculi aufgemuntert, fich jur bolligen Große eines Anti-Burmanni, Gottschedii bifrontis und Thersitis litterati au entwickeln - - Bas uns betrifft, fo haben wir in unferer Beit nicht eine Stunde an der Theopneuftie eines homers gezweifelt, ohne uns beswegen an der Blindheit weder feiner Scholiaften noch Zoilen ju argern, die ibn wechfelsweise vergottert oder gegeiffelt haben, und wunschen baber, daß ein &-B-ng oder 5-rb-r, anstatt ben herrn Geheimenrath RI-s in dem fo furgen Genuß feines Luftri ju betrüben, ihre Dufe und Talente vielmehr au vollendeten Werfen sammeln und erhalten, und die Berdienfte eines Winkelmann um den Ruhm seines Baterlandes, um die Lauterfeit und Macht ber bentichen Sprache, um die Wiederherstellung des griechischen und attifchen Gefcmack an weifer Rube, fittfamen

Rachbruck, forafistiner Rachlafigfrit, ungezwuns gener Burbe u. f. wi. übertreffen undaten. .... to late after and the large

. bur bin ift 145 fige

Ronigeberg. Beitung vom 24ten Bebr. 1709.

Volicen ber Induffrie; ober Albandunic. bon ben Ditteln , ben Riets bei Einwolner au ermuntern, welcher bie Ronigli Gronduit tannifche Gocietat ber Biffenfchaftenban Bot tingen im Sahr 1766. Den Breid frierfarine dus. Berfaffet von Obilipp Beter Guibeit Beaugh fdweig im Berlag der fürfel. Buffenhand. buchbandlung 1768. In wiferen Beiten fcheint es nicht fowohl an Kennenis und Geschiellich feit in jeder Art der Gewerbe , aft vielmehr an Luft und Memfigfeit ju febien, fich berfelben an bedienen. Daber Die Betilihungen berjenigen, welche neue und nugliche Bunbgrif fe porschlagen, bas Product ether ober ande rer Runft jur Bollfommenheit ju bringen, nur im zweiten Range bes Berdienstes feben, ba bingegen berjenige, welcher ein ficheres Mittel anzeigen fonnte , ben Gleiß ber Einwohner gu erwecken, ben mahren Stein ber Beifen in ber Landesofonomie entbedt haben murbe. Unfer Verfaffer eroffnet in diefem Werfe viele gute and anm Theil neue Aussichten in Diefed Beld, und hat über feinen Segenftand

Belefenheit und Rachbenfen ausgebreitet. Der ameite Abichnitt bes zweiten Capitele enthalt wohl die wichtigste Untersuchung, namlich die pon ber Circulation des Geldes, und deffen Einfluß in die Industrie; eine Materie, Die felbft nach ben Bemuhungen eines hume und Stewart noch ben weitem nicht gur vollständi. gen Deutlichkeit gebracht ift, und an der man feben fann: baß ber Lauf ber Dinge in ber burgerlichen Welt eben fo rathfelhafte Erfcheis nungen enthalte, als nur immer in ber natur. lichen vorkommen mogen. Wir founen diefes Buch benen, die ben Rameralwiffenschaften obliegen, zuversichtlich empfehlen ; weil es benjenigen, welche die Duffe nicht haben, vieles uber diefen Gegenstand nachzulesen, auf eine leichte Art ju allgemeinen Begriffen verhilft, und felbst da, wo einige Borfcblage nicht thunlich fenn mochten, doch ju guten Gedanten Unlaß geben fanu.

A Klinigsberg. Bettung vom Aften Aptif unb.

Amftentiamien, erreit.

Recueil d'Opuscules littérafres avec un discours de Louis XIV. à Mgr., 10, Dauphin tires d'un Cabinet d'Orléans et publica per Mr. l'Abbé d'O \*\*\*\*\* 1767. 48, 122. 5. 349.

Das erfte Stud in biefer Sammlung iff ein Unterricht Entwigs bes Großen an feinen Sobn, dem er Recheuschaft pon feiner Regier. enng ablegt bis 1671, ba er gehn Jahre nach des Mazarin Tode nicht mehr als ein unmandiger Gultan, fondern als mabret Gelbfte herrscher feinem Reiche vorgestanden batte. herr Beliffon ift ber Berf. Diefes lefensmur. digen Meisterstucks: Discours de Louis XIV. a Mgr. le Dauphin , bas mit aller ber Burbe und Rlugheit bes Gefdmads gefdrieben ift, ber folden Schriftstellern gum Dufter bienen. fann, welche im Ramen großer Monarchen Infirmctionen entwerfen, und fich in ibrem Eon eben fo fehr bom Catheder - als Boilet. tenwig entfernen muffen. Wenigstens muß bas foffematifche Stelett , bas ein folder Schrift. feller bon feinen Begriffen und Ideen aubringen mill, bem größern Eudzwed aufgeopfert werben, die Empfindungen einer momerdifchen

Seele ju gergitedern, und in einer Majestät nachzuahmen, welche, wie die Kunft der Natur, bescheiden und rührend bep ihrer lleberlegenheit, sepu muß-zill

II. Hierauf folgen 6 Briefe bes Abes Off. vet an den Praffventen Boubier. Der erfte betriff ben Dichter Rouffeau, und fieht bereits in femer Brieffammlung, die Ludw. Racine gu Genf 1750. berausgegeben; ift auch ben Memoires pour servir à l'histoire du célebre Rousseau etc. à Bruxelles 753. 12. angehange. Der zweite betrift, ben Abt Genest, und ber brife bie Bewegungegrunde ... warum ber All Dlivet feine fortgefette Geschichte ber M. kajemie pon 1710. bis 1715. verbrannt hat. Diefe, beiben Briefe fieben fcon in den Malanges historiques et philologiques de Michaut a Paris 1754. Die übrigen dren ericeinen mm erffenmal, und betreffen bie Babl ber Mitglieder jur Academie Françoise, einige Urtheife ber Journale über bes Praf. Bouhier Ueberfegung des Petrop; ber lette aber ban. delt von Baple, dem vermennten, und do Larroque, bem mabren Berf, bes Avis aux Réfugiés.

Gas, Richtens ber Kauffense ju Lyon, Bei 28 \*

trachtungen über ben Gefcmack. Lettere find ein bloges Fragment über bas antifche Sat ber Griechen, das der Berf. mit der Urbanität der Romer und dem französischen Geschmack vergleichen wollen.

IV. Der Schluß dieser Sammlung besteht in einigen Gedichten des Abts Regnier des Marais, die selbst in der großen Austabe des Herrn von Sallengre zu Amsterdam 1716. nicht besindlich sind.

Ende bes britten Theiles.

Bebrudt gu Augeburg burd &, Geiger.

